

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



L

ı

Soliloona

•

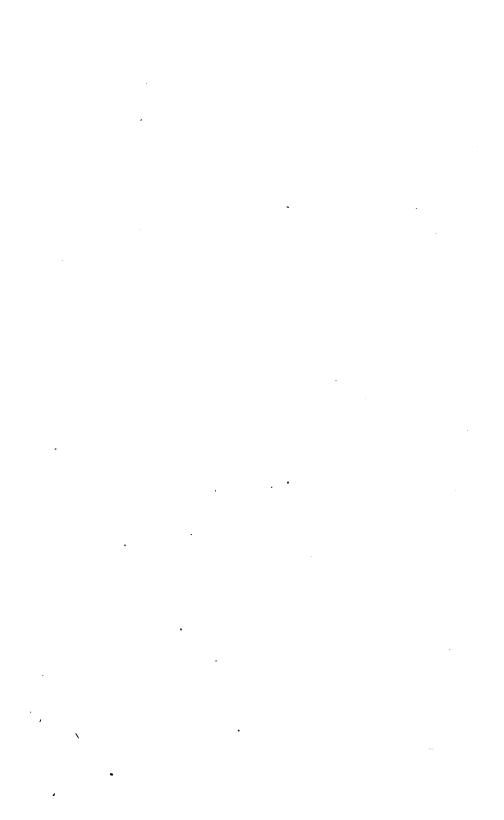

. . ١

GMC

----

. 



# Livland

596

und

# die Anfänge deutschen Lebens

im baltischen Norden.

Von

Aurd von Schlözer.

Berlin 1850. Berlag von Wilhelm Herp. (Beffersche Buchhandlung.) .

## Inhalt.

I.

Rarls bes Großen Plane, ber christlichen Lehre im europäischen Norsben Eingang zu verschaffen. Erfte Gründung einer Rirche in hamsburg. Der Tod verhindert den Raiser an der Ausführung seiner Absichten. Ansgar und Raiser Ludwig der Fromme. Stiftung des hamburgisch-bremischen Erzbisthums. Die Fahrten der Normannen. Erweiterung der Bekanntschaft mit dem Norden. Ausbreitung des Christenthums in Aufland, Dannemark, Schweden, Norwegen, Issland und Grönland während des zehnten und eilsten Jahrhunderts. Einstußreiche Stellung der bremer Kirche. Abalbert, Erzbischof von Bremen. Sein Charafter, Leben und Plan, ein nordisches Patriarschaf zu stiften. Sein Tod. Gregor VII. Das Ansehen der bremer Kirche sinkt. Entbeckung Livlands durch die Bremer im Jahre 1158.

П.

Der finnische Norden Europas. Aestier. Esten. Ihre Sitten, Staats: leben und Poesse. Liven. Curen. Letten. Stellung dieser Bölker zum standinavischen Westen und slavischen Often vor der Einwandes rung der Deutschen in Livland. Andrang der Russen gegen die Kusten des baltischen Meeres. Novgorod und Polozk. Ankunst der Deutschen . Seite 31.

### III.

Der Priester Meinhard. Gründung der Kirche zu Arfüll an der Duna. Das livische Bisthum kommt unter die Botmäßigkeit des bremer Erzstistes. Bischof Berthold. Papst Innocenz III. und Bischof Albert von Burhövden. Kämpse mit den Liven. Die nordischen Kreuzsfahrten gewinnen an Bedeutung. Lübeck, der Haupthasen für die Einschiffung dieser Kreuzsahrer. Gründung Rigas. Stiftung des Schwertordens. Kämpse mit den Russen an der Duna. Ritter Konzad von Mehendorf. Untersochung der Russensütung des rigischen Bisthums. Bwistigkeiten des Bischofs mit den Schwertrittern. Der Orden siedelt sich in Wenden an. Alberts Friede mit dem Fürsten von Bolozi zu Gercike, frast dessen ganz Livland ber rigischen Kirche anheimfällt . . . . . . . . . . . . Seite 55.

### IV.

Rriege ber Deutschen mit ben Eften. Diefe rnfen bie Rovgorober gn Bulfe. Bifchof Albert fucht Beiftand in Dannemark. Die livlanbifche Sache wird ploglich ju einer europäischen Angelegenheit. Balbemar II. von Dännemark. Seine Stellung ju Deutschlanb. Die Sobenftaufen. Friedrich II. Balbemars Abfichten auf Eftland. Seine Bulfe. Grundung Revals. Der Danebrog. Erzbischof Anbreas von Lund. Die Danen erobern ben Norben Eftlands und treten nun als Feinde ber Deutschen auf. Albert sucht Gulfe beim Babft und beim beutichen Raifer. Seine Bemuhungen icheitern an bem Ginfluffe, ben Balbemare Befanbte auf bie romifche Curie Albert muß enblich Livland und Eftland unter banis ausüben. fche Botmägigfeit ftellen. Lipland will bie frembe Berrichaft nicht anerkennen. Neuer Bergleich Alberts mit Balbemar auf ber Infel Seite 85. Desel

### V.

Allgemeiner Aufftand ber Eften gegen bie Danen und Deutschen. Robe gorob, Plestow und Susbal gieben ben Eften zu Gulfe. Dreijahriger Eroberung Dorpats burch bie Deutschen im Jahre 1224. Ritter Johannes von Burhovben. Ginfall ber Mongolen in Aufland. Schlacht an ber Ralfa am 31. Mai 1224. Gefangenschaft Balbemare II. auf bem Schloffe Dannenberg. Die Deutschen breiten ihre Berrichaft in Eftland aus, bie Danen muffen fich auf bie norblichen Provinzen beschränken. Novgorob und Pleskow schließen Friebe mit ben Livlanbern. herrmann von Burbovben. Stiftung bee Biethums ju Dorpat. Bifchof Wilhelm von Mobena geht als außerorbentlicher Gefandter bes Bapftes nach Livland. Reue Zwiftigkeiten ber Deutfchen und Danen. Der papfiliche Legat nimmt bie Befigungen ber Danen für bie romifche Curie in Befchlag. Rur Reval bleibt ben Danen. Balbemare Befreinng aus ber Danneberger haft. In ber Schlacht bei Bornhovd am 22. Juli 1227 wird Balbemar gefchlas gen. Die Deutschen bemächtigen fich Revals. Stellung Friedrichs II. ju Liblaub. Das bentiche Element gewinnt an Bebeutung in ben baltifchen ganben. Sanbelstractat bes Fürften von Smolenef mit Riga und Gothland. Bug ber Deutschen nach Defel. Tob. Die livlanbifche Rirche macht fich unabhangig vom bremer

### VI.

Die alten Preußen und Litthauer. Je weiter die chriftliche Lehre fich an den baltischen Kuften ausbreitet, besto eifriger suchen beibe Boller ihre heidnische Religion zn erhalten. Einzug des deutschen Ordens in das Land Konrads von Masovien. Bernichtung der Preußen. Die Litthauer gewinnen an Macht. Ringold, der erste Großfürst gründet 1230 das litthauische Reich. Neue Gesahren für die Bestitungen der Deutschen in Livland

### VII.

Bolquin, Orbensmeister ber Schwertbrüber in Livland. Bersuche, bie Schwertritter mit bem beutschen Orben zu vereinigen. Balbemar II. weiß burch feinen Ginflug in Rom biefe Berbinbung zu bintertreiben. Die Danen sperren ben hafen zu Lubeck und verhindern bie Rreugfahrer an ihrer Abreise nach Livland. Die Deutschen vermögen ben Danen gur See feinen Biberftanb ju leiften. Enblich legt fich ber Papft ins Mittel. Walbemar bringt burch feine Gefandten in Rom auf bie Berausgabe ber efinischen Befitungen. Berrmann von Salza begunfligt ben Blan Bolguine, bie beiben Ritterorben zu vereinigen. Baubernbe Politif ber romifchen Curie. Schlacht ber Deutschen gegen bie Litthauer am 22. September 1236. Bolquin fällt; feine Ritter muffen bas Felb raumen. Jest geht man in Rom auf Bolquine Blane ein. Papft Gregor IX. vereinigt bie Orben. Livland und ber Guben von Eftland werben beutsche Orbensprovingen. Den Morben von Eftland muß ber Orben ben Danen wieder einraumen.

Seite 141.

### VIII.

Die Infel Gothsland. Alte gothsändische Sagen. Berbindung der Gothsländer mit Schweben. Niederlassung der Deutschen in Wisdy. Die deutsche Handelscompagnie. Ausgebreiteter Handel Gothsands. Unstergang Schleswigs, Julius und Sigtunas. Wisdy wird Mittelpunkt des ganzen nordeuropäischen Handels. Deutsche Niederlassung in Novgorod. Der dortige deutsche Kaushof. Seine Einrichtungen und Gesetze. Gründung der Hansa. . . . . . . Seite 151. Anmerkungen . . . . . . . . . . . . Seite 169.

Im Sommer bes Jahres 804 brach ber Kaiser Karl mit seinem Beerbanne vom Soflager zu Nachen auf, um nach Norden gegen bas Sachsenvolf zu ziehen. Zweiundbreißig lange Rriegsjahre hatten nicht hingereicht, um biefen ftets fampffertigen, ju immer neuen Emporungen aufgelegten Jest galt es einen letten Schlag Keind zu unterbrücken. auszuführen. Der Raifer war zu ben außerften Gewaltmagregeln entichloffen. Er hatte es fich nun einmal zur hochften Aufgabe seines Lebens gestellt, die auf bem euroväischen Festlande weitverzweigten germanischen Bolfoftamme zu einem Ganzen zu vereinigen, und außerhalb wie innerhalb biefes Bölferverbandes bem noch immer machtig wuchernben Beibenthume und ber biefem eng verbundenen Barbarei überall mit bem Schwerte ber Bernichtung ober bem Rreuze ber driftlichen Civilisation entgegen zu treten. Wollte er baher von biefem Ziele nicht abstehen, so mußte er jest endlich vor Allem bei jenem fraftigen Bolfoftamme ber Sachsen seiner Berrichaft die unbedingtefte Anerkennung, bem Chriftenthume aber volle Geltung verschaffen.

Und es gelang ihm. Ein furger Feldzug, ber bem Feinde nicht einmal Belegenheit gab, feine Streitfrafte zu einer entscheibenden Schlacht zusammenzuführen, reichte bin, um ben letten Rest von Selbstftanbigkeit und nationaler Unabhängigkeit im Sachsenvolke zu brechen und durch die Sandhabung ber größten Strenge eine Erhebung beffelben fortan unmöglich zu machen. Damals geschah es, bag, auf bes Raisers Geheiß, zehntausend Sachsen mit Frau und Rind die heimathlichen Ufer ber Elbe verlaffen und in ferne Gegenben bes frankischen Reiches auswandern mußten, um fich bort neue Wohnsite zu schaffen. hatte Karl in ben füblichen Gegenben bes Sachsenlanbes Bisthumer eingerichtet, jest wurden im Norden ahnliche Gründungen vorgenommen, benen balb bie Anlage von größeren Städten folgte. An ben Marken bes eroberten Landes aber erhoben fich rasch wohlbefestigte Raftelle und während bie 3wingburgen ber Rirche für bie Rube und Ordnung im Innern bes Landes fichere Gemahr leifteten, boten im Often bas ftarte Halle und Magbeburg, im Rorben die Feste Effesfelb an ber Stör einstweilen fraftigen Schut gegen alle Angriffe ber fühnen Grenznachbaren.

Denn keineswegs sollte Karl im ruhigen Beste bes so mühevoll Errungenen bleiben. Schon brängten von Oft und Nord die alten Erbseinde des beutschen Namens mit neuer Macht heran: bort lagerten die ungeordneten Massen slavischen Bolkes, hier jenseits des Dannewirks lugte der Däne gierigen Blickes herüber ins Sachsenland und brohte jeden Augenblick mit neuen Einfällen, während an den

Geftaben ber Norbsee große Schwärme von normännischen Raubschiffen umberfreisten und alle Rüftenlande in Angst und Schrecken versetzen. Der Fall bes Sachsenvolkes hatte bem Heibenthume eine seiner Hauptstüßen geraubt; ber ganze Norben Europa's schien in Aufruhr zu sein und fest entschlossen, blutige Rache für ben sächtschen Genossen zu nehmen.

Reinen Augenblid verfannte ber Raifer bie Große ber brobenben Gefahr. Wohlgerüftet zu Lande wie zur See trat er überall fühn und entschieden diesen Angriffen ents gegen. Aber die Feinde waren zu mächtig und ber phyfischen Gewalt allein ift es nie gelungen, ba einen bauernben Sieg ju erringen, wo Begeisterung fur eine 3bee ben Begner fanatifirt hat. Das fonnte bem großen Rarl bei feiner tiefen Weltanschauung nicht verborgen bleiben. fann auf wirffamere Mittel. Wie, wenn er es vermochte, in biesen weiten nordischen Gegenden mit ben Waffen bes Geiftes bem Worte ber Liebe und bes Friedens Gingang ju verschaffen, wenn es ihm noch am Abende eines überreichen Lebens gelang, seinem behren Ramen, ber ichon an ben Ufern bes Ebro wie am fernen Chalifenfige ju Bagbab, im Batican wie am byzantinischen Sofe mit Begeisterung und Chrfurcht genannt wurde, hier unter ben heibnischen Bölfern, bie so eben erft aus ihrem Dunkel hervor in ein neues Stadium ihrer Entwickelung zu treten Schienen, ein Denfmal ju grunden, größer als aller Waffenruhm, ehrenvoller als aller Glang ber Eroberung? Solche Gebanken bewegten unablässig die Seele des greisen Kürsten.

Und in dem Jahre 811 gründete er, die Geschicke bes europäischen Rordens mit fühner Hand ergreisend, an den Usern der Elbe, wenige Meilen vor ihrem Ausstuffe ins Meer, eine heilige Stätte zur Errichtung eines Erzbisthums, von wo die christliche Lehre zu den östlichen Slaven wie zu den Dänen und den übrigen Bewohnern des Rordens ausgehen sollte. Der Bischof Amalhar weihte die dort gebaute Kirche, und bald traf hier auch ein frommer Priester Ramens Heridag ein, den der Kaiser zum ersten Erzbischof dieses nordischen Vorwerks der Christenheit ausserforen hatte.

Aber ein Unftern eigener Art maltete von Anfang an über ber jungen, mit fo großen Soffnungen gegrundeten Roch war Heridag nicht einmal zum Bischof Bflanzung. geweiht, als ein unerwarteter Tob ben Raifer abrief. Rurze Zeit barauf starb auch Heribag felbst. Die hamburger Rirche war plöglich verwaift und Niemand fand fich, ber ihr einige Achtung schenkte. Denn wenn auch unter Karls Sohn und Nachfolger, bem frommen Lubwig, bas nordiiche Befehrungewerf mit regem Gifer fortgefest wurde, fo waren boch alle bie großartigen Blane, die fich an bie Gründung jenes Erzstiftes gefnüpft hatten, für lange Beit in Bergessenheit gerathen. Erst im Jahre 831 nahm Lubwig vielleicht unbewußt bie Entwurfe feines Baters wieber In Norwegen, Schweben und Dannemark hatten bamals bie Missionare Cbo und Ansgar mit vielem Glude für die Seidenbekehrung gewirft und um diesen Unternehmungen einen ftarten Rudhalt in Deutschland ju geben,

versuchte ber Kaiser nun die abermalige Gründung eines hamburger Erzbisthums. Dem wohlverdienten Ansgar wurde zuerst die Verwaltung desselben übertragen und durch den sortgesesten Eiser, mit dem er die nordische Misston beaufsichtigte und überwachte, erhielt bald sein Sprenzel nach allen Seiten hin den mächtigsten Einsluß. Es schien, als sollten seht endlich die Pläne des heimgegangenen Vaters verwirklicht werden.

Da brachen ploblich neue, unheilvolle Ereigniffe über bie blühenbe Stiftung ein.

Die heibnischen Normannen, die schon lange in biesem Erzbisthum einen ber gefährlichften Baffenplate gegen ihre Lehre erfannt hatten, erschienen mit 600 Segeln in ber Elbe vor Samburg. Um erfolgreichen Wiberftand leiften zu können, war hier bamals gerade nichts vorbereitet. Das Raftell wurde überrumpelt, Rirche und Rlofter in Brand gestedt und bie Mehrzahl ber Bewohner niedergemacht ober verjagt. Ansgar felbft entfam mit genauer Roth; er mußte bie heiligen Gewänder gurudlaffen und fonnte nur bie theuren Reliquien feiner Rirche retten. Mit biesen irrte er lange Zeit, begleitet von wenigen, getreuen Beiftlichen, obbachlos umber, wurde in Bremen, als er hier ein Unterkommen suchte, vom Bischof Leubiger schnöbe abgewiesen, bis er endlich in Ramesloh im Berbenichen bei einer mitleibigen Matrone, ber frommen Ifia für fich und seine Rleinobien einen ficheren Schut fand. Sier errichtete er ein Rlofter. Die flüchtigen Geiftlichen scharten fich balb wieber um ihn, und ba mittlerweile bie Normannen von

bem verwüsteten Hamburg schon abgezogen waren, so begann er von Reuem seinen Kirchsprengel zu bereisen, die burch ben Ginsall wankend gewordenen Gemuther wieder im Glauben zu befestigen und mit unverbroffenem Eiser für die nörblichen Heiben zu sorgen.

Einer so ausopsernden Pflichttreue konnte aber auf die Länge die gedührende Anerkennung nicht versagt werden. Schon beschäftigten sich Kaiser und Papst alles Ernstes mit der Regelung der Angelegenheiten des auss ärgste heimgesuchten nordischen Stiftes, dessen Leitung der wackere Ansgar wieder übernommen hatte und als nun im Jahre 847 durch den Tod Leudigers der Bischossis in Bremen erledigt wurde, vereinigte Leo IV. den bremer Kirchsprengel mit der hamburger Metropole und übersandte dem Ansgar augleich mit dem erzbischösslichen Pallium die Vollmacht, an geeigneten Orten Kirchen zu gründen, Priester zu weihen, ihre Sprengel zu bestimmen und Bischöse anzuordenen, welche alle ihm und seinen Nachsolgern im Erzstiste sollten untergeben sein. Erst ein später Tod setzte der vielsseitigen Wirksamkeit dieses Mannes ein Ende.

Seit jenem verheerenden Einfalle ber Wifinger, ber ben Schickfalen bes nordischen Erzstisstes eine so überrasschende Wendung gegeben hatte, mochten etwa 200 Jahre verslossen sein, als sich Abalbert, der Sohn des Pfalzsgrafen Friedrich I. von Sachsen, eine gigantische, glanzsvolle Erscheinung, von den Einen verschrieen wegen der kleinlichsten Fehler, bewundert von den Anderen wegen selztener Tugenden und Geistesgaben, auf den erzbischöslichen

Stuhl zu Bremen schwang, um balb von hier aus burch bie fühnsten Entwürfe und Unternehmungen dem ganzen Norden von Europa eine neue, hohe Bedeutung zu verleihen.

Die einflußreiche Stellung, welche die hamburgische bremische Kirche während bieses Zeitraums in Folge bes raschen Aufschwungs bes europäischen Nordens errungen hatte, schien jener hervorragenden Persönlichkeit selbst die Bahnen zur glänzendsten Entwickelung geöffnet zu haben.

Der europäische Rorben war allmählig jum Gefühle feiner Rraft gefommen. Das Dunkel war gelichtet, welches alle jene entlegenen Lanbe ber Slaven, Finnen und Stanbinavier bem Alterthume wie bem Zeitalter Karls bes Großen verschleiert hatte. Kühn und muthig hatte es querft ber normannische Seerauber unternommen, bie entfernteften Begenben biefer norbischen Welt zu erforschen und nachbem er burch feine Seefahrten und Rriegszuge eine weithin wirfende Aufregung, eine gegenseitige Berührung und Verschmelzung ber verschiedenartigften Bolfeele= mente herbeigeführt hatte und er fich nun, mube vom Jahrhunberte langen Abenteuern, nach ruhigem Besithe fehnte, ba mar ichon mittlerweile bas Chriftenthum mit feinem Alles burchbringenben und belebenben Einfluffe bazwischen getreten und hatte in biefen ihm neu geöffneten Regionen bie alte heibnische Götterwelt, ju beren Erhaltung ber religiofe Fanatismus ber Normannen seine gange Rraft vergeblich aufgeboten hatte, in die dunkle Tiefe bes Bolobewußtseins gurudgebrangt, wo fie im heimlichen Aberglauben noch Jahrhunderte lang ihr Wefen trieb.

Ueberall war ber Sinn für bas Christenthum mächtig erwacht. Da gab es keinen Staat, kein Bolk, keine Macht, big im Stanbe gewesen ware, bem Strome ber neueren Ibeen auf die Länge Stand zu halten. Die natürliche, ungebändigte Freiheit des Nordländers war gewichen, eine höhere Gesittung an ihre Stelle getreten.

Staunend hatte so eben erft die Chriftenheit im Jahre 1026 ben bamals gewaltigsten Fürsten bes Norbens, Knub ben Mächtigen, ben Träger ber vereinten englischen und banischen Ronigstronen nach Rom pilgern seben, um bier in frommer Andacht dem heiligen Bater felbst seine Huldigung Etwa fünfundzwanzig Jahre früher war barzubringen. in Schweben, wo fich bas Chriftenthum feit ben Zeiten bes Ansgar in aller Stille und auf friedlichem Wege verbreitet hatte, ber Ronig Dlaf in bem Born bei Susaby in Weftgothland vom Bischof Siegfried getauft worben, jenem gottesfürchtigen Angelfachsen, ber fein ganges Leben baran fette, um fern von ber Beimath, einen fremben Boben für ben Samen bes Chriftenthums vorzubereiten. Heftiger Rampfe hatte es freilich in bem benachbarten Rorwegen bedurft, bevor die neue Lehre zu allgemeiner Geltung fam, ba hier von Anfang an bas religiöse Element mit bem politischen in Konflift gerathen war. Aber mahrend hier noch die gahlreichen heibnischen Stammfonige augleich mit ihren alten Rechten bie alte Götterlehre hartnadigft gegen bie auffeimenbe Macht eines einigen Dberfonigthums, bas fich aufs engfte bem Chriftenthume angeschloffen hatte, vertheidigten und baburch immer neue Rämpfe und Spaltungen hervorriefen, hatten bereits wanberluftige Manner, welche aus Unzufriedenheit mit ben politischen Wirren und Bewegungen bas Beimathland verlaffen, ber ffandinavischen Freiheit wie ber driftlichen Lehre auf ben fernen Inseln ber westlichen Bolarwelt eine neue Statte gegründet. Schon war burch fie bas eifige Gronland entbedt. Schon weibeten hier auf ben grasreichen Triften ber Salbinsel bie Beerben fleißiger Anfledler, welche auch balb foftbare Wallrofgahne ale Beterepfennig nach Rom fandten. Schon maren große Saufen biefer unternehmenben Auswanderer, als ob die Grenzen Europa's ihrem Thatenbrange ju enge geworben, nach bem nörblichen Reftlande von Amerifa übergesett und hatten hier, fast ein halbes Jahrtausend vor Colombos' weltfundiger Fahrt, bis tief ins Innere bes Landes hinein ihre Rirchen und Rolonieen gegrundet, beren fernere furze Beschide, ohne Ginfluß auf die bamalige Weltentwidelung, vielleicht spurlos verschollen waren, wenn nicht noch heute in ben heiligen Tempelruinen und ben halbverwitterten Runenschriften gewaltiger Felsblode, fo wie in ben Sagen und Dichtungen jener Zeit die Erinnerung an die Thaten biefer Normannen fortlebte. Denn ichon hatte fich auf bem bereits feit zwei Jahrhunderten entbedten Island jenes finnige, poetische Stillleben entwidelt, bas hier unter bem rauheften norbiichen Simmel bie garteften Bluthen ffanbinavischer Sage, Sprache und Dichtung hervortrieb und in ben Belbengefangen ber Ebba biefelben mythischen Bolferfampfe, Beerfahrten und Großthaten ber nordisch = germanischen Altvorbern verherrlichte, welchen wir jum Theil nur in wenig abweichender Gestalt balb barauf in bem beutschen Lieberkreise ber Niebelungen wieder begegnen.

Aber nicht minder erfolgreich als für den Nordwesten waren biese Seezuge ber Normannen für ben Norbosten hier wie bort gelang es ihrer Rühn-Europas gemesen. beit und Waffentunde ben Rreis ber befannten ganber und Bemäffer zu erweitern; überall ebneten fie, obgleich felbft bie erbittertsten Feinbe bes Christenthums, ber neuen Lehre Denn faft in bemfelben Decennium bes neue Bahnen. neunten Jahrhunderts, ba Other, ber feefundige Salogaländer, brei Tagereisen weiter als bie Wallfischfänger fegelnd«, bas Rorbcap Standinaviens umfuhr und, in bie bis bahin fast verschloffenen Regionen bes Bolareises fteuernd, bis jur Dwina in bas pelg : und golbreiche Land ber fabelhaften Biarmier gelangte, grunbete ein anberer muthiger Kührer Rurif mit einer auserlesenen Schaar tapferer Gefellen aus bem Stamme ber ichwebischen Rus jenseits bes baltischen Meeres unter flavischen und finniichen Bolfsmaffen einen mächtigen Staat, ber balb in feiner rafchen Ausbehnung jum ichwarzen Deere mit bem byzantinischen Reiche in enge Verbindung trat, um von hier mit ber driftlichen Lehre bie erften Reime eblerer Bilbung in sich aufzunehmen, während ihm ber standinavische Rorben augleich mit bem weltlichen Gesethe noch awei Jahrhunderte hindurch jum Schute gegen innere und außere Sier auf Feinbe die fraftigften seiner Sohne guführte. ben weiten ofteuropaischen Gbenen, wo ichon bie Bebeine

fo manches eblen Normannen bleichten, feben wir noch im Jahre 1024 »ben blinben Jafun, ber mit seinen Waragern von jenseits bes Meeres . bem rechtmäßigen Gebieter von Rugland zu Sulfe geeilt war, im Kampfe mit bem aufrührerischen Miftislaw. Sier an ben Ufern ber Onieper, beffen Kluthen fo lange Jahrhunderte alle jene Normannenhaufen jum ichwarzen Meer hinabgeleitet hatten, bie nach Conftantinopel zogen, um bort in ben faiserlichen Garben Ehre und Ruhm einzuerndten, hier in Riem, wo fich jest bie glanzende Sofburg ber Rurifingen erhob, weilte um eben biefe Beit bie fcone Jugegerb, eine fcwebische Königstochter, die ihr Baterland verlaffen hatte, um an ber Seite ihres fürftlichen Gemahle, bes machtigen Jaroslaw ben letten Glanz eines Regentenhauses zu theilen, bas nur ju balb, burch innere 3wistigkeiten veröbet, die Jahrhunderte ber Schmach und Erniebrigung über Rußland herbeirief. Hier endlich freite so lange Zeit vergebens ber fühne norwegische Bring haralb, »ber Blit bes Norbens und ber Verberber ber banischen Infeln ., um die Sand Elisabethe, ber alteften Tochter Jaroslams und führte erft, nachbem er, wie bie Sage geht, im saracenischen Sicilien und Afrika sein Glud versucht und an ben Geftaben bes ichwarzen Meeres in flagenben Liebern an die stolze, russische Maid e seine Trauer ausgehaucht, die Geliebte heim, um bann im hohen Alter, wo ihn neuer ungeftumer Rriegsmuth hinaustrieb, in ber weltkundigen Schlacht bei Stamforbbridge ben Belbentob zu finden.

Wir fehen, ber Norden Europas und die Südwelt waren einander naber gerudt und in bie mannigfachften Berührungen zu einanber getreten. Als vermittelndes Glied amischen beiben ftand aber bas ftolge Ergftift an ber Befer ba, von wo aus sich mahrend bes neunten und zehnten Jahrhunderts, unter der besonderen Pflege und Fürsorge angelfächfischer Beiftlicher, bas Chriftenthum immer weiter nach Norden hin ausgebreitet und überall tiefe Wurzeln geschlagen hatte. Freilich war es ben bremischen Rirchenfürsten nicht gelungen, ben gangen Rreis jener Normannengrundungen unter ihre Botmäßigkeit zu bringen und fich ber ausschließlichen Leitung bes bortigen Befehrungswerfes ju bemächtigen. Denn burch fruhe und enge Beziehungen zu Constantinopel war bas ganze gewaltige Ruffenreich icon unwiederbringlich für bie abendlanbische Rirche verloren; Eften, Curen und andere Bewohner bes nördlichen baltischen Meeres wiesen alle Versuche, die von Schweben und Dannemark aus gemacht wurden, fie jur Annahme ber Taufe zu bewegen, bamals noch tropig zurud; bie Liven waren sogar noch nicht einmal bem Ramen nach in ber Westwelt befannt: hier war es einer späteren großen Beit vorbehalten, die Berfaumniffe ber fruheren Jahrhunberte nachzuholen. Aber eine besto wirksamere Thatigkeit entwickelte bie bremer Rirche nach anderen Richtungen hin. Bas seit ben Zeiten Karls bes Großen im Norben ber beutschen Wenbenmark öftlich von ber Elbe für bie Berbreitung bes Chriftenthums geschehen, war besonders von Bremen ausgegangen und beförbert. Bon Bremen erhielten Standinavien und Dannemark zahlreiche Bischöse und Geistliche. Bon hier wurde ber ganze Rorden mit allen seinen Kirchen, Klöstern und geistlichen Stiftungen überswacht, und wenn sich auch bann und wann an manchen Orten leise Gelüste nach Unabhängigkeit zeigten, so wußte Bremen boch immer balb wieder durch fühne und kluge Maßregeln seine Stellung als Metropole aufrecht zu ershalten und ihr ben gehörigen Rachbruck zu verleihen.

Während sich so das Ansehen und die Macht dieses Erzstistes nach Außen hin immer mehr erweiterte, hatte sich im Inneren seiner deutschen Kirchenlande ein Feuer des Habers und der Zwietracht entzündet, das, ansangs leise glimmend, bald in die offene Flamme der Feindseligsteit auszuschlagen drohte. Schon lange hatten sich nämslich, wie in allen deutschen Gebieten, so auch im Sachsenslande zwischen den weltlichen und geistlichen Machthabern die gehässigsten Eisersüchteleien und Streitigkeiten entwickelt, die einen immer ernsteren Charakter annahmen, je mehr die Einen wie die Anderen, dem allgemeinen Zuge jener Zeit solgend, ihre Gewalten auszudehnen und zu erweitern trachteten.

Da waren es vornehmlich die hochangesehenen Billunger, in beren Geschlechte sich schon seit der Mitte bes zehnten Jahrhunderts die Herzogswürde über den bei weitem größten Theil des Sachsenlandes vom Vater auf Sohn fortgepflanzt hatte und die in der ihnen von den Kaisern gestellten Aufgabe, die Grenzen des deutschen Gebietes gegen Norden zu schügen und auszudehnen, zugleich eine vollgültige Aufforderung erblickt hatten, ihre eigene Hausmacht durch die Erwerbung und den alleinigen Besitz der wendischen Landschaften zu erweitern. Daß aber hierdurch die Kirche, welche die Kriege gegen die heidnischen Slaven nur als ein Mittel zur Ausbreitung des Christenthums anerstennen und sich selbst die Einrichtung und Verwaltung der neuen Lande vorbehalten wollte, viele ihrer ältesten Borrechte angegriffen und verletzt zu sehen fürchten mußte, war sehr begreislich und je eigenmächtiger daher hier die Billunger zu Werfe gingen, desto eisersüchtiger singen allmählig die bremischen Erzbischöse an, ihre Gerechtsame zu überwachen und gegen die Eingriffe der Herzöge sicher zu stellen.

Gegen die Mitte des eilften Jahrhunderts hatte indeffen die Macht der Billunger, besonders unter dem gewaltigen Herzog Bernhard II., einen so gefahrdrohenden Aufschwung genommen, daß die bremischen Kirchenfürsten im Gefühle der Unmöglichseit, hier allein Stand halten oder es gar auf einen offnen Kampf ankommen lassen zu können, sich an den Kaiser wandten, um bei ihm Schutz und Hülfe zu sinden.

Manches geschah freilich, um die geistliche Gewalt mit ber weltlichen wieder in das gehörige Gleichgewicht zu bringen. Aber eine entscheidende Wendung trat hier erft ein, als im Jahre 1045 jener Abalbert ben erzbischöflichen Stuhl zu Bremen bestieg mit dem festen Entschlusse, nicht nur die Macht der weltlichen Herren in seinen Kirchen- landen auf alle Weise zu hrechen, sondern auch nach Außen dem Erzstifte so viel Glanz und Ansehen zu verleihen, daß

baburch felbst bie großartigsten Bestrebungen seiner Borganger verdunkelt, ihm selbst aber für alle Zeit ein Blatt in ber Geschichte gesichert würde.

Das Hauptstreben seines Lebens war, ein nordisches Patriarchat zu stiften, bas, unabhängig vom römischen Stuhle, alle jene von Bremen aus christianistrien Lande auss engste mit einander verbinden und unter seine alleinige Botmäßigkeit stellen sollte. Und wohl schien zur Ausfühzrung eines solchen Planes der hochstiegende Geist, der uneerschütterliche Charafter und die gewandte Persönlichkeit Abalberts vollkommen geeignet zu sein.

Eine hohe Geburt und fürftliche Erziehung hatten ihn schon frühe mit jenen vornehmen Lebensverhältniffen vertraut gemacht, die burch ihre Bielseitigfeit besonbers ben feinen Tatt, Weltfenntniß, außeren Anstand und die Gabe bes Umganges im Menschen auszubilben pflegen. Bater war ber Pfalzgraf Friedrich I. aus bem Geschlechte Bettin, bas fich ber Berwandtschaft mit ben Ludolfingern und burch die Theophano mit dem griechischen Raiserhause rühmte; feine Mutter bie bochbegabte, in ben eblen Runften und Wiffenschaften aufs feinste gebilbete Grafin Agnes von Als ber älteste unter brei Brübern, von benen ber Gine, Debo, fich fpaterhin in ben ungarichen Felbzugen auszeichnete, während Friedrich bem Bater in ber Pfalggrafenwurde folgte, widmete Abalbert fich frühe bem Rirchenbienfte, befleibete um bas Jahr 1035 in Bremen bas Amt eines Subbiacons und ging spater als Probst nach Salberftabt. Schon bamale hieß es von bem jungen Beiftlichen,

beffen ichlanter Buche und eble Buge allgemeines Auffeben erregten, er fei brobend in Saltung und Geberbe und in »feinen Worten fo hoch, bag Manche ihm nicht trauten. « Sein Gedachtniß mar bewundernswerth: faft Alles mas er einmal gehört, gesehen ober gelesen hatte, behielt er und wußte es augenblidlich mit ber ihm eigenen Berebfamteit wieberzugeben. In weltlichen war er ebenso wie in ben geiftlichen Dingen unterrichtet und erfahren; fein burchbringender Geift faßte Alles mit gleicher Scharfe und Schnelligfeit auf. Die feinsten Genuffe, außerer Glang und üppiger Prunk schienen ihm Lebensbedarf zu fein; aber keusch blieb er bis jum Grabe. Seine Freigebigkeit grenzte an Berschwendung. Das Bitten widerstrebte ber ftolgen Natur. Bon Anderen etwas anzunehmen foftete ihn ftete Ueberwindung. Sein natürliches Selbftgefühl artete frühe in Eitelkeit und Hochmuth aus. Als er im Juli bes Jahres 1045 am faiserlichen Sofe ju Nachen in Gegenwart heinrichs III. und ber vornehmften Fürften bes Reichs von awolf Erabischöfen die Weihe erhielt, rief er höhnisch aus: Die wird irgend Jemand es magen, mir ju fluchen, ba ich von so vielen Batriarchen ber Kirche und so feierlich gesegnet bin!

Durch diese neue Würde war plötlich seinem Chrgeize und seinem Thatendrange ein unermestliches Feld geöffnet: glanzender als zuvor entwickelten sich seine hohen Talente und Geisteskräfte, aber auch greller traten zugleich seine Schwächen und Fehler ans Licht. Für die Machterweiterung der ihm anvertrauten Kirche bot er von jett an alles auf: »Riemanben, nicht mich felbst, nicht meine Brüber, »nicht meine eigenen Schätze, noch die Schätze der Kirche »werde ich schonen, um mein Bisthum von dem fremden »Joche befreit und den übrigen Bisthumern gleich gestellt zu sehen. « Und als ob sich in seinem ersten Unternehmen sogleich das ganze Streben seines Lebens abspiegeln sollte, ließ Abalbert, nachdem er kaum den erzbischösslichen Stuhl bestiegen, die von seinem Borgänger begonnene Hauptkirche in Bremen niederreißen, so wie auch die Stadtmauer, den hohen sesten Thurm und das schöne von politten Quadern errichtete Kloster, um aus den so gewonnenen Steinen den Reubau einer Kathedrale auszusühren, der alles frühere an Bracht und Glanz überstrahlen sollte. Nach sieden Jahren war bereits das Aeußere der Kirche zum größten Theile sertig.

Und wenn bann ber schöne Mann, angethan mit bem erzbischöflichen Ornate, an hohen Festtagen unter bem strahlenden Glanze ber Kerzen, bem berauschenden Dufte ber Weihrauchsässer und dem Donnernden Schalle bes Chorgesanges das Hochamt hielt, oder wenn er von den Iinnen seines Süllbergs bei Hamburg das Auge wohlgefällig über den breiten Strom der Elbe schweisen ließ, beren Fluthen seine Kirchenboten zu den Völlern des Rorzbens sührten, oder wenn er beim üppigen Gastmahle im Genusse geistwoller Unterhaltungen schwelgend, von der Schaar der ihn umgebenden hösischen Schmeichler, Aftrozlogen, Wahrsager und Aerzte als Patriarch begrüßt wurde und aus ihrem Munde vernahm, "daß er balb ein Papst werde, daß er über sunfzig Jahre in seiner Würde bleiben

und zulest die goldene Zeit zuruckführen werde«, bann fühlte sich sein stolzes Herz gehoben, es schwoll die eitle Brust und den kühnsten Phantasieen sich hingebend, mochte er in solchen Augenblicken wohl ausrusen, daß kein Herzog, kein Graf, kein weltlicher Machthaber mit Ausnahme des Kaisers je über ihn gebieten solle, »wahrhaft gut und ebel seien auf dieser Welt nur er und der Kaiser und, obgleich er nicht den Ramen des Apostelfürsten Petrus sühre, so sei er doch selbst vollkommner als jener, denn er habe seinen Herrn noch nie verleugnet!«

Wie aber bas ftolgefte Berg fich bann befonbers gludlich fühlt, wenn ihm Gelegenheit jur Berablaffung geboten wird, fo war auch Abalbert liebevoll und leutselig gegen Bilgrimme und Arme, vertraulich und mittheilend gegen Dft wusch er breißig Armen vor bem feine Diener. »Schlafengehen die Fuge und fniete babei vor ihnen nie-Daber auch feine fürftliche Freigebigfeit gegen »ber.« Wittwen und Waisen und gegen die, welche fich ihm nutlich erwiesen. Dabei aber jahzornig und graufam gegen biejenigen, welche ihm nicht gang zu Befallen lebten: feinen Brobst folug er einmal in ber Seftigfeit bis aufe Blut. Schmeichler hingegen fanden wohl nie ein willigeres Dhr als bas feine. Richt minder gerne ließ er fich burch Bahrfager feine Traume beuten. Auch mit feinem Arzte ftanb er in regem Berfehr und gewährte ihm ftete freien Butritt.

Wirft man nun auf ben außeren Lebensgang biefes Mannes einen Blid, so ftößt man auch hier auf bas wuns berbarfte Gewebe von kleinlichen Ranken und großartigen

Entwürfen, die er alle mit ber ihm eigenen Gewandtheit und Kestigfeit burchauführen strebte. Die feinbselige Stellung, in ber er fich von Anfang an ju ben mächtigen Billungern befand, nahm fogleich feine ganze Umficht in Anspruch. » Wie ein Runbschafter«, pflegte Bergog Bernhard zu fagen, sift ber Abalbert nach Sachsen gefommen, »um bem Raiser bie ichwachen Stellen bes Landes zu verrathen; boch fo lange ein Billunger lebt, foll ber Erg-»bischof teinen frohen Tag haben!« Und in der That forglose Rube und Duge wurden bemselben nicht mehr in Uebermaß beschieben. Denn um fich die Bunft und Gulfe des Kaifers, die ihm für seine Blane nach Außen wie zum Schut gegen bie Bergoge nach Innen nothig war, zu erhalten, sehen wir ben Ergbischof jest häufiger in ben Pfalzen als in Bremen. Seine raftlose Thatigkeit, sein weiter politischer Blid machen ihn balb bem Kaiser unentbehrlich. Auf allen Beerfahrten nach Italien, Flanbern, Ungarn ift er ftets in feiner unmittelbaren Rabe. In Rom, selbst nabe baran Bapft zu werben, betreibt er bie Bahl Clemens II. und sichert fich baburch feine hohe Freundschaft. Die wichtigften Angelegenheiten bes beutschen Reichs liegen in feinen Sanben. Diefe einflugreiche Stellung verfteht ber fluge Mann trefflich fur feine perfonlichen 3mede gu benuten und auszubeuten: Wo es gilt, seine Dacht auf Roften ber Billunger zu heben, ba weiß Abalbert gleich Ihm schwebt überall nur die bremer Rirche vor und babei in fernem, nebelhaften Hintergrunde bas ftolze Batriarchat des Nordens, die awolf Bisthumer, welche seine

sächstichen, friesischen und flavischen Lande vereinigen sollen und die weite Herrschaft über die standinavischen Gläubigen von den Usern der Eider bis nach Amerika, woraus dann unvermeidlich eine Art zweiten Papstthums hervorgehen mußte.

Das alles verlor er feinen Augenblid aus bem Befichte. Gleich nachbem er fein Amt angetreten hatte, erließ er an die Bischöfe und Geiftlichen so wie an die Ronige und Fürsten ber norbischen Reiche, zugleich mit ben bringenbsten Ermahnungen, unerschroden bas Diffionswert zu betreiben, Botichaften und hirtenbriefe, um fich ihrer dauernden Freundschaft zu versichern. Bahlreicher als juvor burchziehen nun feine Rirchenbiener jene Begenben, um ju predigen und ju befehren. Bald gebachte er, selbst ihnen borthin zu folgen. Denn felbft einmal ben hochften Norden Standinaviens zu bereisen, wie es einft fein großer Borganger Ansgar gethan, felbst auf bem fernen Island und ben Orfaben bie treuen Gemeinben zu besuchen und ihnen bas göttliche Wort zu verfünden, ber Gebanke wirfte berauschend auf sein eitles Berg; nur bas Bemerten bes Königs von Dannemark, bag er hierzu ber Sprachen wohl nicht mächtig genug wäre, vermochte ihn von biesem Vorhaben abzubringen. Aber balb trafen bei ihm am glanzenden Soflager zu Bremen Boten von Island, Gronland und ben Orfaben ein, um fich Lehrer und Beiftliche zu erbitten. Frankreichs Ronig Heinrich I. und ber machtige Raiser von Bnang beschickten bas Erzstift an ber Wefer, um Abalbert ihre Hochachtung und Verehrung fund ju geben und von Dannemark, Schweben und ben Wendenlanden erschienen bie Gefandten, um ihm bie Sulbigungen ihrer Fürften barzubringen. Das norbische Batriarchat schien ben beften Fortgang ju haben. »Unser fleines Bremen . fcbreibt Abalberts treuer Canonicus und funbiger Chronift Abam, war bamals bei ben Bewohnern bes » Norbens berühmt wie Rom. « Schon war ber Erzbischof als Legat und Vicar für alle jene norbischen Reiche vom papftlichen Stuhle anerkannt, ale plöglich im Berbfte bes Jahres 1056 fein eifrigfter Beschützer ber Raifer Beinrich III. ftarb. Augenblicklich anderte fich auch bas Berhaltniß ber mahrend ber gangen Beit feiner Dacht aufs tieffte von ihm verletten Billunger zu bem nun verlaffenen Erzbischof. Ihr lange jurudgehaltener Sag brach jest in offne Feindschaft gegen seine Kirchenlande aus und unter ben ärgerlichsten politischen Sanbeln und Fehben vergingen feche Jahre, die Abalbert im Inneren feiner Diocefe gar viel ju ichaffen machten, seine Thatigkeit nach Außen aber zeitweise lähmten.

Da entführen um Pfingsten bes Jahres 1062, nach einem festlichen Gelage auf der Insel des heiligen Suibert bei Neuß am Rhein, der arglistige Erzbischof Anno von Söln und Siegsried von Mainz den zwölfsährigen Knaben Heinrich IV. aus den Armen seiner unglücklichen, aufs schnödeste verleumdeten Mutter Agnes, um sich der alleinisgen Regentschaft zu bemächtigen, vornehmlich aber um die Macht des stolzen Bischofs Heinrich von Augsburg, der sich wohl in zu hohe Gunft bei der Kaiserin eingeschlichen

hatte, zu brechen. Die Recheit, mit welcher diese That ausgeführt wurde, sicherte aufangs dem Anno das Gelingen derselben. Bald jedoch erhoben sich von allen Seiten die härtesten Schmähungen gegen ihn und besonders gegen seinen verhaßten Helsershelser. Wollte er daher nicht den ganzen Ersolg seines Unternehmens fahren lassen, so mußte er sich einen Mann zugesellen, der fähig wäre mit ihm den Staat zu regieren und ihm so sein völlig gesunkenes Ansehen in den Augen der Nation wieder zu gewinnen. Sein Blick siel auf den Erzbischof von Bremen. Dieser ergriff augenblicklich das Anerdieten und heller als zuvor erglänzte nun wieder der lange Zeit verdunkelte Stern Abalberts.

Jenen Anno bei dem unschuldigen Fürstenkinde auszusstechen, ward seiner Alles gewinnenden Liebenswürdigkeit ein Leichtes und mit der Hinneigung des Anaben zu seinem neuen Rathgeber wuchs auch schnell das Ansehen und der Einfluß besselben. Bald zählte Abalbert wieder zu den Mächtigsten im deutschen Reiche und mit frischem Ruthe und ganzer Kraft konnte er sich von Reuem seinem Liebelingsplane zuwenden.

Hoch im Norden in Helfingaland am botnischen Meerbusen gründete er jest einen Bischofssit, um von hier aus dem Christenthume die Bahnen in die eisigen Landschaften der Lappen - und Finnenwelt bis zum Nordcap zu öffnen und mit glücklichem Erfolge durchzog bald sein treuer Mönch Symeon predigend und bekehrend die unheimlichen Waldungen und die schauerlichen Thalgründe jener Kelsengebirge, wohin die Berichterstatter Abams die Kinnen und Scritefinnen, Die schnellfüßiger ale bas Wilb find verlegten, mahrend bie Bolfssagen und Sfalben ber Borzeit biefe Gegenden mit den grausen Rampfen Thors gegen ben alten Fornjoter und feine Jotunen und Riefen und Bergwölfe und Sohne ber Kelsen belebten. Gin anberes Bisthum wird weiter sublich an den Ufern bes Malarfees in Birca gegründet, vornehmlich wohl in ber Absicht, um von hier aus Curland, Eftland und bie anbern Infeln. bes baltischen Meeres, beren Bewohner noch immer im »fläglichsten Irrwahn und Aberglauben« befangen waren, ber Berrichaft ber bremer Rirche ju untermerfen. Daß nämlich Curland und Estland damals für Inseln galten und unser bremer Canonicus sogar mit ber naivsten Bestimmtheit ben Umfreis ber erfteren auf acht Tagereisen angiebt, muffen wir schon ben verworrenen geographischen Borftellungen jener Zeit zu Gute halten, bie ja auch noch von Amazonen, Menschenfressern, Boltern mit Sundeföpfen und anderen Wundergeftalten am öftlichen Gestabe bes baltischen Meeres fabelte, mahrend boch bie bahinterliegenden Gegenden des ruffischen Reiches schon fo befannt waren, bag bie gleichzeitigen abendlandischen Berichterstatter staunend von ber Pracht und Menge ber Rirchen Riews, ber "Nebenbuhlerin Conftantinopels« reben und ebenberfelbe Abam von Bremen bereits in Erfahrung gebracht hat, bag bie Kauffahrer, welche vom Ausfluffe ber Ober nach bem reichen Novgorod hin handeln, vierzehn Tage in See ju bleiben pflegen.

Wohl hatte es gerade eines genialen, durchgreifenden Berstandes wie Abalberts bedurft, um in diese Finsterniß endlich das Licht der Religion und Gestitung zu bringen. Aber während der fühne Mann noch mit unverdrossenem Eiser an der Aussührung seiner riesenmäßigen Plane arbeitete, war es bereits seinen zahlreichen Feinden und Reidern gelungen, von Neuem seinen Entwürsen hindernd in den Weg zu treten und ihn abermals von der schwindelnden Höhe seines Glücks in die lähmendste Unthätigseit hinabzustürzen.

Denn die leichtfertigen Grundsäte, die er bei der Erziehung des jungen Kaisers befolgte, mochten wohl geeignet sein, sein Verhältniß zu diesem immer vertraulicher zu gestalten und seiner Regentschaft ein Uebermaß von Macht und Sicherheit zu verleihen, seinen durch ihn gedemüthigten Gegnern gaben sie aber die gefährlichsten Waffen zur Hand, den anmaßenden Erzbischof in den Augen des Volkes heradzusehen und auf alle Weise zu verleumden. Dazu kam seine nicht zu stillende Habsucht und Geldzier, der er mit einer Schamlosigkeit fröhnte, daß endlich im Jahre 1066 die deutschen Fürsten auf seine Entsernung vom Hose drangen und es durch einen Gewaltstreich durchzusehen wußten, daß die Regentschaft wieder dem Anno von Cöln anvertraut wurde.

Und nun schlugen auch, wie von einem ploblichen Sturmwinde aufgewühlt, alle Wellen bes Unglude, alle Bluthen bes Haffes und ber leibenschaftlichsten Rache über ben so eben noch hochgefeierten, jest aufs tieffte gebe-

muthigten Greis zusammen. Bis vor die Thore seines friedlichen Bremen zogen verwüftend und zerftorend bie feindlichen Schaaren ber Billunger. Aus ben Wenbenlanden brängten fich bie Trauerbotschaften: in ber Stadt Lengen hatten bie wieber fur bas Seibenthum fanatifirten Dbotriten Abalberts Freund, ben Fürften Gotschalf ermorbet, ben Presbyter Ippo auf bem Altare geschlachtet; in Rageburg wurde ber Monch Ansver zu Tobe gesteinigt, in Rethra ber Bischof Johannes enthauptet. Ein großer Theil seiner reichen Rirchenlande ging verloren. Alle bis bahin ergiebigen Gelbquellen verstegten und mit ber Urmuth, die fich in fein außeres Leben und feine Umgebung allmählich einschlich, sentte fich in bas Innerfte feines Bergens jene verzweiflungsvolle Unzufriedenheit, die es wohl noch bann und wann zu leibenschaftlichen Ausbrüchen von Hoffnungen und phantastischen Planen fommen läßt, aber jebes ruhige Ueberlegen und Abmagen ber Berhaltniffe unmöglich macht.

Der Erzbischof, schreibt Abam, war durch Schaam, Born und Traurigkeit so außer sich, daß man ihn für verrückt hätte halten können und betrug sich so, daß wes ber er selbst noch andere wußten, was er wollte und was er nicht wollte. Mochte es dem aufflackernden Lebenssmuthe auch noch zuweilen gelingen, ihn dem dumpfen Brüten zu entreißen und neue, kühne Entwürse in ihm anzuregen, schon der nächste Augenblick mußte ihn von der Unmöglichkeit ihrer Auskührung überzeugen.

Roch einmal erging bann an ihn, wie ein Lichtblid

aus ben fich immer mehr verbufternben Wolfen, im Jahre 1069 die Berufung an ben faiserlichen Sof. Der jett zwanzigjährige Heinrich IV. hatte plöglich ben ihm wieberwartigen Anno entlaffen; er febnte fich nach bem Genoffen feiner Jugend, nach Abalbert jurud, von bem er mahnte, baß er allein es treu und ehrlich mit ihm meine. sollte ihm jett wieder wie früher als Rathgeber zur Seite stehen. Mit frischen Soffnungen folgte Abalbert bem Rufe, und wirklich gelang es ihm binnen Rurzem einen neuen Schimmer von Macht um fich zu verbreiten. alte Rraft war gefnict und bie Laft ber Jahre und Leiben brückte ben von Natur starken Körper. Ein unglücklicher Sturg vom Pferbe hatte bie bebenklichsten Folgen. Gleichs wohl wollte er sich den Geschäften nicht entziehen. einer Sanfte getragen, folgte er bem Raifer auf feinen Rundreisen vom Rhein zur Donau und von bort nach Goslar zurück. Sier verschlimmerte fich in ben erften Tagen des Monat März sein Zustand so plöplich, daß er ' bas Bett hüten mußte. Noch vertraute er auf die Beilfunst seiner Aerzte: die verschriebenen Tranke nahm er in Uebermaß; burch häufigen Aberlaß wollte er bie Krankheit banbigen. Aber er unterlag. In aller Stille entschlief er am 17ten Mary bes Jahres 1072 um die Mittageftunde, als fich fo eben sein Gefolge an die schwelgerische Tafel begeben hatte. In ber bremer Domfirche wurde er später beigesett. Eine Welt von Hoffnungen ging mit ihm zu Grabe.

Dreizehn Monate waren feit Abalberts Tobe verftrichen,

als hilbebrand, ber Sohn bes Bimmermanns aus Saona unter bem Ramen Gregore VII. ben papftlichen Stuhl be-3mei Jahre barauf erläßt er in Gemeinschaft mit feiner Kirchenversammlung von Rom die gewichtigen Befoluffe, wonach in Butunft die hohen wie nieberen geift. lichen Burben vom Papfte allein vergeben werden follen, ein jeder weltlicher Machthaber aber, ber fich ein gleiches Recht anmagen wurde, ber Gnabe bes heiligen Betrus für Roch find nicht zwei Jahre weiter verluftig erklärt wirb. verfloffen, und wir feben ben jungen ritterlichen Raifer Beinrich IV., » bas erfte Saupt ber Chriftenheit", ben Sohn eben jenes Seinrich III., ber fich erft brei Decennien früher vom Bapfte Clemens und bem gesammten romischen Bolfe bie Mitwirfung bei einer jeben Papftwahl hatte eiblich aufichern laffen, bei eifiger Winterfalte, barfuß, im leichten wollenen Bugergewande, auf bem Burghofe ju Canoffa ben Entschließungen Gregore entgegenharren, burch welche er bes Bannfluches entbunden zu werden hoffte, ber ihn wegen Biberfetlichkeit gegen ben heiligen Bater getroffen hatte.

Die abenblänbische Christenheit war an einem jener Wenbepunkte angelangt, wo, unter ben gewaltigsten Zudungen und Erschütterungen, eine seit Langem vorbereitete Aenberung ihrer Geschicke zum Durchbruch kommen sollte und wo ihr durch bas in die allgemeine Weltordnung tief eingreisenbe Machtgebot einer großartigen Persönlichkeit neue Bahnen der Entwickelung auf Jahrhunderte hin vorgezeichnet wurden. Die Abhängigkeit, in welcher bis bahin der papstliche Stuhl vom beutschen Kaiserthum gestanden

hatte, wurde wie mit einem Schlage gehoben und bie Kirche auf jenen Höhenpunkt gestellt, von wo aus sie nicht nur ber immer weiter um sich greifenden Verweltlichung und Entstitlichung ihrer Diener Einhalt zu thun, sondern zugleich den Gedanken einer geistlichen Universalmonarchie zu voller Geltung zu bringen strebte.

Die Durchführung solcher Ibeen konnte weber auf die politischen noch kirchlichen Berhältnisse im Abendlande ohne Rückwirkung bleiben. Denn indem sich von nun an alle Macht mehr und mehr in den Händen des geistlichen Oberhauptes zu Rom vereinigte, wurde nicht nur das Ansehen aller weltlichen Fürsten geschwächt, sondern auch der Einstluß, welchen von früheren Zeiten her die Erzbischöse und Bischöse erlangt und welcher sich an manchen Orten in bedenklichster Weise entwickelt hatte, plöslich unterdrückt.

Vor Allem aber erlitt bas bremer Erzbisthnm burch biese Wendung ber Dinge in seinen äußeren und inneren Angelegenheiten bald einen allgemeinen Umschwung. Hier kam es darauf an, durch Theilung der so übermäßig anzewachsenen Kirchenlande die Begründung eines unabshängigen Patriarchats, wie Abalbert es im Sinne gehabt hatte, für alle Jukunst unmöglich zu machen und gar bald gelang es dem päpstlichen Stuhle durch richtige Benutung der Umstände den standinavischen Norden einem jeden Einskusse der bremer Kirchenfürsten zu entrücken und dort durch die Errichtung selbstständiger Erzbisthümer die alten Beziehungen zu der deutschen Metropole allmählich auszuheben.

Schon im Jahre 1082 sucht nach bem Tobe bes islanbifden Bischofs Schaloff fein Amtonachfolger Guffer nicht mehr in Bremen fonbern beim beiligen Bater felbft bie bischöfliche Beihe nach, bie ihm bann auf Befehl bes Bapftes burch ben Erzbischof von Mainz ertheilt wirb. Sechszehn Jahre später begiebt fich ber Konig Erich von Dannemark, ber feit Langem mit bem bremer Stuhle verfeindet war, nach Rom und erhalt vom Bapfte aufe Bereitwilligfte bas Berfprechen, baß bie firchliche Abhangigfeit feiner Lande vom Erzbifchof von Bremen aufhören und an einem angemeffenen Orte im Reiche ein eigener Sit errichtet werben folle. Bereits im Jahre 1104 fenbet bann ber Papft Baschalis seinen Legaten Alberich nach Dannemart, ber Lund in Schonen jum Sige bes banifchen Ergftiftes auswählt und ben Bischof Abcer mit bem Ballium bekleibet. Fünfzig Jahre barauf wird burch ben Carbinal Ricolaus ein neuer erzbischöflicher Stuhl für bas norwegische Reich in Ribaros, bem heutigen Drontheim gegrundet, bem bie Gemeinden auf Joland, Gronland, Man, auf ben faröischen Inseln und ben Orfaben untergeordnet werben und im Jahre 1163 erhalt enblich auch Schweben seinen felbstständigen Erzbischof zu Upfala.

So war Bremen gegen bie Mitte bes zwölften Jahrshunderts nach langem hartnädigem Widerstreben alles Einflusses im ffandinavischen Rorden beraubt und nur noch auf seine deutschen Kirchenlande beschränkt.

Da langen im Jahre 1158 bremische Schiffer bei ihrer Rudfehr aus ben norbischen Gewässern im Safen ber

Baterstadt mit der Botschaft an, daß am östlichen kaltischen Küstenstriche beim Aussluß der Düna ein neues Land » aufsgesahren« sei. Das heidnische Livland war entbeckt und der bremer Kirche wiederum ein weites Feld zur Thätigsteit und Wachtentwickelung geöffnet.

Dicht mit Unrecht hat man bie Oftsee häufig bas mittellandische Meer bes Rorbens genannt. Denn wie biefes für die Entwidelung ber Sübwelt Europas von ben alteften Zeiten bis auf unsere Tage von hoher Bebeutung gewefen ift, fo hat bas baltische Meer von jeher auf ben Culturgang bes europäischen Norbens ben entschiebenften Einfluß ausgeubt; und wie bort im Guben, fo ift auch hier ein Binnenmeer mit feinen tief eingreifenden Buchten und Armen, feinen gablreichen Gilanden und Inselgruppen, feinen ihm von allen Seiten zueilenden Stromen und ichiffbaren Ruftenfluffen bas vermittelnbe Glied gewesen fur bie Berbreitung von Religion, Gefittung, Sandel, Runft und edlerer Bildung; es hat bie verschiedenartigften, burch Abftammung, Sprache und Sitte gesonberten Bolferschaften, welche fich an feinen Beftaben niedergelaffen, im Laufe ber Jahrhunderte einander genähert, um bann auch von ben Ruftengegenben aus auf bie Geschide ber angrenzenben Binnenlander einen noch heute fortbauernben Ginfluß ausauüben.

Bei weitem später als das Mittelmeer ist freilich die Oftsee zu dieser hohen Bedeutung gelangt. Rur darf man den Grad berselben nicht nach den Borstellungen ermessen wollen, welche der Südländer so lange Jahrhunderte hindurch mit jenen nordischen Himmelsstrichen verbunden hat. Denn wie schon in denselben Tagen, da Karthagos Handelsstotten das ganze Mittelmeer beherrschten, die Kausseute in Massilia höhnisch die Berichte belächelten, welche ihnen ihr vielversuchter Landsmann Potheas von seinen Reisen jenseits der Säulen des Herfules heimgebracht, so trug man sich auch noch fast die ins Zeitalter Karls des Großen hinein, als schon längst der Schwerpunkt der geschichtlichen Welt weit nach Norden verrückt war, mit den unbestimmtesten, phantastischen Ansichten über dieses aundewegte von Schilf starrende Meer« und seine Küstenländer.

Und boch waren bamals bereits über ben baltischen Rorben die gewaltigsten Bölferstürme hingebraust und hatten hier neben ben Wanderungen und Heerfahrten gothischer, sächsischer, burgundischer und wendischer Stämme, ben Kampf ber indogermanischen Race gegen das Kinnensthum hervorgerusen, durch bessen endgültige Entscheidung die Slaven und Germanen berusen wurden, den Entwideslungsgang des gesammten europäischen Rordens und Rordsostens für alle Zeit zu leiten und zu bestimmen.

In unvorbenklichen Zeiten hatte einst bas Finnenvolk, ein mächtiger Stamm, reich an poetischem Gefühl und finniger Anschauung ber Natur, genbt und erfahren in technischen Arbeiten, vor Allem im Berghau und in ber

Schmiebefunft, tampfmuthig ju Lande wie jur See, wenn nicht burch abergläubisches Zauberwesen verdummt und in Trägheit und Schwäche versunken, seine heimathlichen Sohen bes Ural verlaffen und war in die weiten, damals noch herrenlofen Ebenen bes öftlichen Europa eingezogen. Sier mochte es fich geraume Zeit ungeftort ausgebreitet haben, auch wohl schon frühe nach Standinavien übergefest fein und fich ber Ruften ber Oftfee bemachtigt haben. Da brängten von Süben herankommend flavische und germanische Stämme gegen die Finnen an und zwangen fie burch Ungeftum und Uebermacht jum Weichen. rog fich bie finnische Bollsmaffe immer weiter nach bem außerften Rorden gurud und in die verlaffenen Sige berfelben rudten im Often die Slaven ein, mahrend Stanbinavien ben Germanen anheimfiel. Das geschah zu einer Beit, von ber nur Mythe und Sage ju reben weiß.

Aber nicht alle Glieber bieses Volksstammes hatten sich burch ben mächtigen Strom jener Bewegung aus ihrer Heimath in ben unwirthbaren Norben verdrängen lassen, und zu einer Zeit, wo schon aus dem Zwielichte der Götterund Helbensage der erste Schein geschichtlicher Klarheit hervorbricht, sinden wir noch vereinzelte sinnische Volksstämme im Bereiche ihrer ursprünglichen südlichen Riederslassungen.

Da safen, sern von dem eigentlichen Schauplate ber Wanderungen, in den öftlichen Kuftenlandschaften des baltischen Meeres, welche heute unter dem Ramen der beutscherussischen Oftseeprovinzen bekannt sind, eine Menge der

verschiebenartigsten Bölferschaften, welche burch bie Wellen ber allgemeinen Bewegung in größeren und kleineren 3wisschenräumen bort abgelagert sein mochten und welche ihrer Abstammung nach theils bem flavisch zermanischen Bölfersgeschlechte, zum Theil aber noch eben jenen nach Rorben zurückgebrängten Finnen angehörten.

Mit ben Bewohnern biefer baltischen Begenben maren bie germanischen Bölferschaften bes Subens und Beftens schon frühe in mannigfache Berührung getreten, ohne jeboch ju einer genaueren Befanntschaft berfelben zu gelangen. Mahrend einer langen Reihe von Jahrhunderten begnugte man fich baher im Abendlande, bie Gefammtbevollferung biefer öftlichen Ruftenftriche mit ber allgemeinen Benennung ber Aeftier ober Giftir, bas will fagen, . im Often Bob. nende« zu bezeichnen, und wie schon ber Römerwelt im Beitalter Alexanders des Macedoniers durch den obengenannten Pytheas, bann aber in ben erften Tagen bes Raiserreiches wiederholt burch Tacitus und andere Geographen biefer unbestimmte Rame ber Aeftier zugekommen war, so wußte auch noch im sechsten Jahrhunderte unserer Beitrechnung Jordanes, ber Bischof von Croton, fo febr er fich mit einem Bufte von Gelehrfamteit bruftete, über bie »große Ration ber Aestier« nichts weiter zu berichten, als baß fie nebft anderen Bolferschaften bie weiten Ruften bes germanischen Oceans bewohne, ein friedliches Bolf und gur Beit bes Oftgothenreiches vom Ronige Ermannarich unterjocht gewesen sei.

Erft fpat, als bereits ber gesammte Rorben in firch-

licher wie in politischer Sinstcht ein größeres Interesse für das Abendland bekommen hatte und durch die erweiterten Handelsbeziehungen immer enger mit demselben verbunden war, würdigte man auch diesen baltischen Küstenwinkel, wohin die Fluthen aller europäischen Bewegungen bis dahin sast spurlos abgelausen waren, einer genaueren Beachtung. Bald tauchen nun aus dem dortigen bunten Bölkergemisch die bestimmteren Namen der Euren, Liven, Letten und Litthauer hervor und aus dem bisher vagen Begriffe der Aestier entwickelt sich jest endlich als bestimmter Name eines mächtigen sinnischen Bolksstammes der Name der Esten.

Denn biefe Eften, welche bereits die verschiedenften Wendungen ber Geschide erlitten haben, von ba, wo fie als gesondertes, selbstständiges Bolt in ber Geschichte auftreten, bis jest, wo ihr Stamm nur noch in ben schwachen Ueberreften weniger Sunderttausende fortbesteht, und welche von ber Sobe einer lebensfraftigen, bilbungsfähigen Ration zu ber niedrigsten Stufe ber Anechtschaft herabgefunfen find, gehören ihrer Abstammung und Sprache nach aufe unzweideutigfte bem großen finnischen Bolfergeschlechte an, mit bem fie auch burch Religion, Sage und gemeinschaftliche Erinnerungen an eine frühere, große Bergangenheit innig verbunden find. Diefelben Wohnsite, in welchen wir fie heute finden, nordlich begrenzt burch ben finnischen Meerbusen, westlich burch die Oftsee, und öftlich burch ben Beipussee und bie Narowa scheinen fle von jeher, wenn auch mit größerer Ausbehnung nach Guben eingenommen zu haben. Innerhalb bieser Grenzen tönen uns wenigstens noch heutigen Tages die Namen sinnischer Junge von Flüssen, Städten und Bezirken, an die sich die ältesten sagenhaften wie historischen Erinnerungen dieses Bolkes knüpsen, überall vernehmlich entgegen, und wie noch jest der Este in stolzer Verachtung des ihm von Fremden aufgedrungenen Namens sich den Eingewanderten gegenüber Maa mees, das will sagen »Mann des Landes«, sein Land aber Meie ma »unser Land« nennt, so sinden wir auch schon in der frühesten Zeit, so weit und sichere historische Nachrichten leiten, seine Vorsahren als die alleinigen und unumschränkten Herren in diesen Landschaften.

Sier lebte von jeher bas Bolf ber Eften in gablreiche, freie Gemeinwesen (Kilegunden) getheilt, Die fich felbft regierten und fich nur ben Befehlen felbftgewählter Richter und heerführer aus ben Aelteften bes Stammes, ben fogenannten Wannem, unterordneten. Alljährlich einmal pflegte fich bie ganze Nation bei Rugele in Sarrien an ber nordweftlichen Rufte bes Landes zu versammeln, um hier gemeinschaftlich über innere und außere Angelegenheis ten zu berathen. Brach ein Rrieg mit ben Grengnachbaren aus, so verließen die bebrohten Gemeinden eiligft mit ber werthvollsten Sabe die offenen Dorfichaften, um fich auf bie verschanzten größeren Waffenplage ihres Bezirts zurudzuziehen, welche zumeift auf Anhöhen ober im Dunkel fumpfiger Balbgegenben angelegt, burch Graben, Bruftwehre von Pfahlwert ober Erb = und Steinwälle befestigt waren und ben ersten Angriffen Tros zu bieten vermochten. Als Waffen bebienten ste sich ber Keulen, Lanzen, Schleubern und kurzer Messer. Die Leichen ber im Kampse gefallenen Genossen wurden verbrannt, ihre Asche in zierslich gearbeiteten Urnen unter hohen Tobtenhügeln beigesett. Wie aber zu Lande so hatte sich der Este auch schon früh zur See im Wassenhandwert geübt; zu wiederholten Malen wurden die Küsten Standinaviens von ihren Raubschiffen heimgesucht und der Brand der mächtigen alten Schwedensstadt Sigtuna am Mälarsee blied für lange Jahrhunderte den nordischen Bölkern ein surchtbares Zeichen estnischer Kühnheit und Grausamkeit.

Trop biefer außeren Kehben und Rampfe maren aber bie Eften boch fein eigentliches Kriegervolf. Das erkennen wir besonders in bem Charafter ihrer Sagen, in benen fich feine nach Außen gerichtete Thatigkeit, sonbern eine behagliche Gemuthlichkeit und ein harmlofer Friede abspies geln, mahrend fich bie Boefie ber ihnen verwandten Kinnen icon fruhe jum Belbengebichte emporichwang und in einfacher aber mächtiger Form bie alten Bolfertampfe zu verherrlichen strebte. Freilich ift une, neben einer großen Menge lyrischer Boeften fpaterer Zeiten, aus ber eftnischen Sagenwelt ber früheren Jahrhunderte bis jest leiber nur ein winziger Theil befannt geworben, ba erft bie jungfte Bergangenheit benfelben einige Achtung gefchenkt bat; und wohl mag noch heute, wenn sich am langen norbischen Binterabende bie gahlreiche Familie in ber raucherigen Butte um ben Beerd versammelt, von Greifen und Datronen beim eintonigen Schalle ber Kantelet gar manche

schöne Sage über die Großthaten ber alten Götter und Heroen ben andächtig lauschenden Söhnen und Enkeln vorgetragen werden, die denen da draußen verborgen bleibt. Denn auch dem Esten wurde einst von Wannemunne, dem nordischen Orpheus, nachdem er mit seinem Gesange die Berge, Wälder, Menschen und Thiere bezaubert hatte, die Kantelet geschenkt und ihm zugleich die Gabe des Gesanges verliehen. Aber vor dem Fremden verstummt das Lied des Esten. Mißtrauen und Verachtung haben sich tief in die Herzen des unterdrückten Volkes eingeschlichen und nur da, wo er sich allein und unbelauscht unter den Seinen weiß, wagt er jene ihm lieden Erinnerungen an die Vergangenheit auszufrischen.

Aus bem einst wahrscheinlich überreichen Schape alterer Boesien ber Esten, ber mit bem allmählichen Sinschwinden bes Bolfes ganz unterzugehen broht, ist es baher nur wenigen aufmerksamen Forschern gelungen, einzelne Bruchttude zu erhaschen. Aber schon bas Wenige genügt, um uns tief in bas sinnige Gemüthsleben bes Bolfes einzuführen.

Die Schaubühne bieser Sagen ist im Rorbosten bes Estenlandes, in der alten Provinz Ungannien. Dort an den Ufern des Emmajöggi, des Embach, . des Muttersbaches , wo sich heute die Stadt Dorpat erhebt, war das Paradies jener Kinder des Nordens. Hier sang Wannesmunne von der Größe des Himmels, der Pracht der Erde, dem Glücke und Unglücke des Menschengeschlechtes. Hier stand der große Kessel, in welchem für die verschiedenen

Bölker ihre Sprachen zubereitet wurden. Hier läßt eine ber lieblichsten Sagen auf das Gebot Wanna issas, des Altwaters, das Flußbette des Emmajöggi durch die vereinte Kraft der Thiere des Nordens entstehen.

» Schon war bie Erbicheibe geschaffen, ber blaue Simmel mit ben funkelnben Sternen und ber ftrahlenben Sonne barüber gespannt. Auf der Erbe wuchsen und gebieben Pflanzen und die Thiere freuten fich ihres Lebens. bie Thiere famen nicht ben Geboten bes Altvaters nach, fingen an einander zu verfolgen und anzufeinden. versammelte er fie und sprach zu ihnen: 3ch habe Euch geschaffen, bamit jegliches fich seines Lebens freue, und Ihr fanget an, Euch einander anzufeinden und eine bas andere sogar zu freffen. Ich sehe wohl, ich muß Euch einen Konig geben, ber Euch beherrsche und im Zaume halte. Bu seinem Empfange mußt Ihr ihm einen Bach graben, bamit er fich an feinen Ufern ergebe. Den Bach aber grabt hubich tief und breit, bamit bie fleineren Bache alle in ihm Plat finden mogen und Mutterbach wird er heißen. Aber bie Erbe werft nicht hier und borthin, sonbern häuft fie zu einem Berge auf, und auf ihm will ich einen ichonen Balb wachsen laffen und hier foll Guer Konig wohnen. Auch Schluchten und Thäler laßt bazwischen, bamit er Schut gegen Wind und Wetter und Sonne baselbft habe. Ich sebe Euch hier gahlreich versammelt; ein Jeber fennt feine Rrafte, brum frifch gur Arbeit. Darauf verließ er die Verfammlung und Alles ging fogleich ans Werk. Hahn und Auchs maßen ben Lauf ab: ber Hahn sprang voran, ber Fuche lief ihm nach und sein schleppender Schwang bezeichnete bie Richtung bes werbenden Emma-Der Maulmurf jog bie erfte Furche, ber Dachs arbeitete in ber Tiefe, ber Wolf scharrte, ber Bar trug und bie Schwalbe und bie übrigen Bogel alle waren thatia. — Als das Klußbette nun fertig war, fam der Alte, ben Bau ju überfeben. Er war mit Allem gufrieben. Er lobte jeben Arbeiter: Maulwurf und Bar! Ihr scheint am fleißigsten gearbeitet zu haben, fo daß Ihr über und über schmutig geworben seib; gut biefes Schmuttleib verbleibe Euch ale Ehrenfleid jum Anbenten. Du, Wolf, haft mit Schnauze und Fugen brav gearbeitet, Du follft auch Aber wo ift ber schwarze Küße und Schnauze behalten. Rrebs? er ift boch sonft ruhrig und hat viele Sande, hat er geschlafen? Der Rrebs war fo eben aus bem Schlamm hervorgefrochen und ärgerte fich, daß ber Alte ihn überfah. Unmuthig rief er: Alter wo find Deine Augen, bag Du mich nicht fahft? Du haft sie wohl hinten? Du Raseweiß. war bie Antwort, nun follft von nun an Du Deine Augen hinten haben. Als der Alte biefe Strafe vollzogen, fieht er einen Stuper, ber von Aft ju Aft fliegt, fein ichones Rleib in ber Sonne erglangen läßt und forglos fein Lieb pfeift. Stuter! ruft er ihm ju, haft Du fonft nichts ju thun ale Dich ju zieren? Alter, erwiederte Jener, die Arbeit ift schmutig, ich tann meinen golbgelben Rod nicht preisgeben und meine filberfarbigen Sofen nicht ichwarz machen; was wurdeft Du felbft bagu fagen? Du Kleibernarr, ruft ber Alte murrifch, fo follft Du von nun an

schwarze Hosen haben und sollst zur Strafe nie Deinen Durft aus bem Bache löschen, sonbern die Tropfen von ben Blättern trinten und sollst Dein Lieb nur pfeisen, wenn die anderen Geschöpfe sich verkriechen und vor dem herannahenden Wetter schaudern. Das Flußbette war nun sertig geworden. Der Alte goß aus seiner goldenen Schale das Wasser hinein, belebte es mit seinem Hauche und bestimmte die Strömung seines Laufes. Das war die Entstehung bes Emmajöggi und dies trug sich bei seinem Baue zu.«

Die aus ber Tiefe hervorgeholte Erbe war aber nach einer anderen nicht minber anziehenden Sage zu einem Berge, bem heutigen Domberge bei Dorpat, angehäuft, auf bem ein beiliger Sain ftanb. Und bier mar es bann, wo Wannemunne bie Menschen und Thiere gusammenberief, um fie bie Restsprache, ben Gesang, ju lehren. . Und es entstand ein herzergreifendes Rauschen in ben Luften und Wannemunne ließ fich herab und legte fein lodiges Saar gurecht und icuttelte feine Gewander und ftrich feinen Bart und reinigte seine Stimme und versuchte fein Saitenspiel. Dann spielte er ein Borspiel und fang enblich bas Lieb, bas alle Buhörer ergriff, ihn felbst aber am Stille herrschte in ber Bersammlung und Alles lauschte anbachtig bem Sange. Der Embach bemmte seinen Lauf, ber Wind vergaß feine Saft, ber Balb, die Thiere und Bogel horchten aufmerkfam zu und auch bas nedende Balbecho gudte zwischen ben Baumen hervor. Aber nicht alle, bie zugegen waren, begriffen bas Gange. Die Baume bes haines merkten fich nur bas Rauschen, welches beim

Riebersteigen bes Gottes entstand; und wenn 3hr im Balbe luftwandelt und Ihr biefes feierliche Rauschen hort, fo wißt, daß die Gottheit Euch nahe ift. Der Embach merkte fich bas Rauschen seines Gewandes und fo oft er im Frühling fich seiner neuen Jugend freut, brauft er, wie er bas Brau-Der Wind hatte fich bie grellsten Tone sen dort gehört. gemerft. Einigen Thieren hatte bas Anarren ber Wirbel gefallen, anderen bas Klimpern in ben Saiten. Die Singvogel merkten fich bas Borfviel, besonders Rachtigall und Die Fische waren am ungludlichften bran: fie stedten bie Röpfe bis ju ben Augen aus bem Waffer bervor, ließen aber die Ohren brin; sie sahen die Bewegungen bes Mundes und ahmten biefe nach, blieben aber flumm. Rur ber Mensch faßte Alles, baber sein Befang bis in bie Tiefen bes herzens und binauf zum Wohnsite ber Götter Und ber Alte fang von ber Große bes himmels brinat. und von ber Bracht ber Erbe und vom Schmude ber Embachufer und ihrer einstigen Bergauberung und vom Glud und Unglud bes Menschengeschlechtes. Und von seinem Gefange wurde er fo ergriffen, bag er heiße Thranen vergoß, bie burch feine feche Rode und fieben Bemben brangen. Und nun flog er zu Altvaters Wohnungen, um ihm zu fingen und zu spielen. Und geweihten Ohren ift es vergonnt, bisweilen von fernen Sohen herab bie Tone zu vernehmen. Damit die Menschen aber ben Gesang nicht vergeffen, schickt er noch jest von Zeit zu Zeit feine Boten zur Erbe. wird er selbst einmal wiederkommen, wenn bas Auge bes Gludes wieder auf biefen Fluren weilen wird.«

Als ein leiser Ansatz zur epischen Poefte schimmern bann freilich aus ben Trummern ber efinischen Sagenwelt die Heerfahrten und Kämpfe bes Riesen Kallewe poeg hers vor, ber verwüstend ben ganzen Rorben burchzog, mit geswaltigen Felsstüden nach Titanenart seine Feinde niedersschmetterte, an zahlreichen Steinblöden aller Orten die Spuren seiner riesigen Füße und Hände die auf den heutisgen Tag zurückgelassen hat und der endlich, als an dem Bache beim Peipussee die Schärfe seines eigenen untreuen Schwertes ihn seiner ungeheuren Beine beraubte und er den tödtlichen Wunden unterlegen, vom Altvater zum Aufsseher der Hölle auserkoren wurde.

Aber rasch wendet sich dann die Sage wieder den lieblichen Betrachtungen der Natur, wie der liebers und blumenreichen Wonnezeit der fürzesten Nächte zu, wo Abendsroth und Morgenroth sich einander die Hand reichen und wo der Bewohner des Nordens die schönste Entschädigung für die Debe und Nauheit der langen Wintermonate sindet.

Rennst Du bie Leuchte in Altvaters Hallen? So eben ist sie zur Ruhe gegangen und ba, wo sie erlischt, glänzt noch ber Wiederschein am Himmel. Schon zieht sich ber Lichtstreif hinüber nach Osten, wo sie sogleich in voller Pracht wieder die ganze Schöpfung begrüßen soll. Rennst Du die Hand, welche die Sonne empfängt und zur Ruhe bringt, wenn sie ihren Lauf vollendet hat? Rennst Du die Hand, welche die erloschene wieder ansacht und ihren neuen Lauf am himmel beginnen läst? Altvater hatte zwei treue Diener aus dem Geschlecht, dem ewige Jugend verliehen

war; und als bie Leuchte am erften Abend ihren Lauf vollbracht hatte, fagte er jur Aemmarif: Deiner Sorgfalt, mein Tochterchen, vertraue ich bie finkenbe Sonne an. Losche fie aus und verbirg bas Feuer, bamit fein Schabe geschieht. Und als am anberen Morgen bie Sonne wieber ihren neuen Lauf beginnen follte, sagte Altvater jum Roit: Dein Amt, mein Sohnchen, fei, die Leuchte angus gunden und gum neuen Lauf vorzubereiten. Treulich übten beide ihre Pflichten und feinen Tag fehlte bie Leuchte am Simmelsbogen. Und wenn fie im Winter am Rande bes Simmels hingeht, erlischt fie früher am Abend und beginnt fpater am Morgen ihren Lauf. Und wenn fie im Frubling die Blumen und ben Gefang erwedt, und im Commer mit ihren heißen Strahlen bie Fruchte gur Reife bringt, fo ift ihr nur eine furze Ruhezeit vergonnt und Aemmarik übergiebt bie erlöschenbe unmittelbar ber Sand bes Roit, ber fie sogleich wieder zum neuen Leben anfacht.

Jene schöne Zeit war nun gekommen, wo die Blumen erblühen und buften; und Bögel und Menschen erfüllten mit ihren Liebern den Raum unter Ilmarinens Zelt. Da sahen beide sich zu tief in die braunen Augen und als die verlöschende Sonne aus ihrer Hand in die seinige ging, wurden die Hände auch gegenseitig gedrückt und beider Livven berührten sich.

Aber ein Auge, das nimmer fich schließt, hatte bemerkt, was zur Zeit der stillen Mitternacht im Berborgenen vorgegangen war und anderen Tages rief der Alte beide vor sich und sagte: ich bin zusrieden mit der Berwaltung Eures Amtes und wünsche, daß Ihr ganz glücklich werben möget. So habet benn einander und verwaltet Euer Amt hinsort als Mann und Weib.

Und beibe entgegneten aus einem Munbe: Alter ftore unsere Freude nicht. Laß uns ewig Braut und Brautigam bleiben, benn im brautlichen Stande, wo bie Liebe immer jung und neu ift, haben wir unser Glud gefunden.

Und der Alte gewährte ihre Bitte und segnete ihren Entschluß. Rur einmal im Jahre, auf vier Wochen, kommen beide zur Mitternachtszeit zusammen. Und wenn Nemmarif die erlöschende Sonne in die Hand des Geliebten legt, folgt ein Händedruck und Ruß. Und die Wange Nemmarifs erröthet und spiegelt sich rosenroth am Himmel ab dis Koit die Leuchte wieder anzündet und der gelbe Schein am Himmel die neu ausgehende Sonne ankundigt. Jur Feier der Jusammenkunst schwändt aber der Alte noch immer die Fluren mit den schönsten Blumen und so oft dann Nemmarif zu lange am Busen Koits verweilt, rusen schen die Rachtigallen ihr zu: laist tüdruk, laist tüdruk! öpik! säumiges Mädchen, säumiges Mädchen! die Racht wird zu lang!«

Wenn wir uns bei bieser Betrachtung bes Bolfslebens ber alten Eften, ihrer Sinnesweise, Poeffe und staatlichen Einrichtungen nur zu sehr von ber Unmöglichkeit überzengt halten mußten, ein volltommnes Bild jener langst geschwundenen Juftande geben zu können, so tritt uns ber Mangel an grundlichen Nachrichten über die anderen finnischen Stämme, welche neben den Eften die baltischen Küsten-

lande bewohnten, noch bei weitem fühlbarer entgegen. Ueber bie alten Curen und Liven fehlt uns fast jebe Runde, bie uns mit ben Stammeseigenthumlichfeiten berfelben auch nur in Etwas vertrauter machen könnte. Raum, bag uns wenige burftige Ramen ihrer Begirfe und Ortschaften überkommen find, bie uns berechtigen, ihre Sprachen als Zweige ber efinischen zu betrachten, und welche uns zugleich einen Beweis für bie einft umfangreichen Grenzen ihrer Bebiets= Denn bag vor Allem die Curen, die heute tbeile liefern. fast spurlos verschwunden find, einft in mächtiger Ausbehnung ben bei weitem größten Theil bes heutigen Curlands bewohnten, möchte fich ichon aus ber frühen und häufigen Erwähnung abnehmen laffen, welcher biefes Bolfes in ben mittelalterigen Schriftstellern bes Abendlandes ge-Wir wollen hier nicht ber Caris bes Jordanes schiebt. gebenken, beren etwaige Ibentitat mit ben Curen wir anberen gur Untersuchung überlaffen. Aber beutlich erscheinen fie in der Lebensgeschichte des heiligen Ansgar unter dem Namen ber Chori, worauf sich noch zwei Jahrhunderte fpater Abam von Bremen bei feiner abenteuerlichen Beschreibung ber vermeintlichen »Insel Churland « bezieht.

Der Liven aber gebenkt keiner jener mittelalterigen Chronisten und zu einer Zeit, ba schon sichere und häusige Runde von dem Dasein dieser Dive in die stillen Räume des kiewschen Höllenklosters gedrungen war, wo gegen das Ende des eilsten Jahrhunderts der Möuch Restor die Thaten seines Russenvolkes auszeichnete, war der Rame der Liven in der abendländischen Culturwelt noch völlig

unbekannt. Erst später mit dem Beginn des dreizehnten Jahrhunderts, als deutsches Leben bereits an den Gestaden der Oftsee tiese Wurzeln geschlagen hatte, kam der Rame des Küstenvolkes der Liven, mit denen ein merkwürdiger Jusall die Borläuser der deutschen Einwanderer gerade zuerst in Berührung gebracht hatte, plöslich auch im Westen zu hoher Geltung. Bald wurde nun für lange Jahrshunderte allen jenen baltischen Landen der Gesammtname Livland gegeben, den dann die neuere Zeit, tros des sast gänzlichen Verschwindens der ursprünglichen Liven für die zwischen Estland und Eurland liegenden Landstriche beibeshalten hat.

Durfen wir nun aus ben Berichten fpaterer Zeiten einige Rudichluffe auf bie früheren Buftanbe ber Liven machen, so war ihr Land wie bas ber Esten in verschiebene Diftrifte (Rilegunden) getheilt, benen bie Stammalte-Erbliche Könige fommen bei ihnen nirften vorstanden. gends vor. Auch bie Art ber Waffen und ber gangen Rriegsführung icheint bei beiben Bolfern gleich gewesen gu fein; benn wie in Eftland finden fich auch im alten Livenlande noch heute in Wälbern, Sumpfen und an Flußufern bie Ueberrefte ihrer einst umfangreichen, stark verschanzten Waffenpläte. Die Wohnste ber Liven zogen fich von bem nordöftlichen Winkel, welchen ber rigische Meerbusen bei Bernau bilbet, in bogenförmiger Richtung rund um biese Meeresbucht herum bis jum Vorgebirge Domesnas, ber außerften Spige Curlands und erftredten fich von ber See ab jumeift gegen acht Meilen, im Dunaftromgebiete aber

wohl gegen zwanzig Meilen lanbeinwärts, währenb jene in Curland anfäsigen Liven nur ben äußersten Küstenrand bewohnt zu haben scheinen. Ihren Namen mögen die Liven ber besonderen Bodenbeschaffenheit ihrer Wohnste verdanfen, benn "liv" bebeutet im Estnischen "Sand" und es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Esten die am sandigen Meeresstrande ansässigen Stammesgenossen und Nachbaren zuerst mit dem Namen der "Sandbewohner" bezeichnet haben.

3wifden biefe finnischen Bolterschaften, welche ben Norden, Westen und Suben ber baltischen Lande bewohnten, hatte fich aber bereits in unvorbenklichen Zeiten von Suboften herabziehend ein anderes zahlreiches Bolf wie ein Reil eingebrängt, bas, als ein nordweftlicher Ausläufer bes großen flavisch-litthauischen Stammes fich hier unter bem Ramen ber Letten und Lettgallen niebergelaffen hatte. Die Form bes von ihnen eingenommenen Landstriches, wie er fich uns auf ber Karte barftellen wurde, mag etwa mit ber eines spiswinkligen Dreieds verglichen werben, beffen Spite nach Nordwesten gerichtet ift, fo bag fich ihre Site füböftlich in bas Dunkel ber litthauischen Walbungen und Sumpfe verlieren mußten. Abgeschieben von ber belebenben Rahe bes Meeres, wohin ihnen Liven und Eften ben Beg versperrten, häufig angefeindet von biesen machtigen, ftolg auf fie herabblidenben Bolfoftammen, aber felbft ju fanft und du friedliebend, um fich auf langere Rampfe mit ihnen einzulaffen, lebten hier bie Letten viele Jahrhunderte hinburch bem Abendlande fremb und suchten unter ber milben

Herrschaft ihrer Stammesältesten, fern von bem lauten Treiben ber Welt, in ber Stille ihrer heiligen Haine und in der Berehrung ihrer Götter die reinste Erhebung und Befriedigung.

Als ein ben Letten nahe verwandter Stamm erscheinen uns die Semgallen am linken Dunaufer.

Und in bieses bunte Gemisch ber verschiedenartigsten Boltsstämme, wie es sich etwa gegen Ende des zwölften Jahrhunderts in jenen baltischen Landen gestaltet haben mochte, waren damals bereits durch einen sortgesesten Ansbrang des Ostens und Westens noch zahlreiche andere Elesmente hineingesprengt, die, ohne die Hauptgrundlage der dortigen Urbevölserung wesentlich zu verändern, auf die allgemeine Entwickelung derselben nicht ohne Einsluß bleis ben konnten.

Bon Skandinavien aus waren viele Jahrhunderte hinburch abenteuernde Arieger und Handelsleute über das Epstrasalt, das baltische Meer, gesetz, um dann auf dem bekannten Austurwege entweder über den Ladoga- und IImensee oder die Düna hinauf an den Onieper und so nach Mikligard, dem Byzanz der nordischen Sage zu gelangen. Oft blieben wohl kleinere Hausen derselben im Eistlande zurück, erhoben Tribut und gründeten dort vorübergehend Riederlassungen, die neuer Ariegsmuth sie weiter nach Süden oder Sehnsucht nach Ruhe sie in die Heimath zurückrieb.

Schon früher hatten fich die Schwärme ber Gothen bei ihren Wanderungen vom Norden an die Geftade des schwarzen Meeres über biese baltischen Gegenden ergoffen.

König Ermannarich behnte seine Herrschaft bis hierhin aus und vielleicht in Erinnerung an diese einstige Berbindung mit dem mächtigen Gothenstamme sandten noch im fünsten Jahrhunderte die Aestier kostbare Bernsteingeschenke nach Rom, von wo Theodorich ihnen durch die heimkehrenden Gesandten in den huldvollsten Ausbrücken seinen Dank sagen ließ. Nach dem Lande der Eistir läßt dann die nordische Sage den König Svegder ziehen, als er ausgeht, um den alten Odin auszusuchen. Eben hier wird König Ingwar von den Eingeborenen geschlagen und am Meeresstrande errichten ihm seine Kampsgenossen den Grabhügel, auf daß die Wogen der Ostsee ihren Meeresgesang singen mögen dem Schwedenkönige zur Lust.«

Richt minder häusig unternahmen Dannemarks kampfund eroberungslustige Fürsten Züge nach jenen baltischen Küstenlandschaften. Schon im Jahre 853 hörte der heilige Ansgar während seines Ausenthaltes in Schweden von einer Kriegsfahrt der Dänen nach dem Lande der räuberischen Curen, welche aber zum Nachtheil der Ersteren aussiel. Ersolgreicher waren diese Unternehmungen im eilsten Jahr-hunderte und in denselben Tagen der glanzvollsten Erhebung des alten dänischen Königshauses, da die siegreichen Flotten Knuds des Mächtigen in die Themse einliesen und das stolze London der Angelsachsen zur Uebergade zwangen, wandte sich der weite, staatstluge Blick dieses Fürsten auch gen Often den baltischen Gewässern zu: bei den Jahren 1015 und kurz vor 1028 reden die dänischen Ansnalen von seinen Zügen und Eroberungen in Estland.

Um die Mitte eben besselben Jahrhunderts errichtete bann der fromme Eiser eines dänischen Handelsmannes im heidnischen Curland die erste christliche Kirche, ein Ereignis, das in jenen Zeiten religiöser Begeisterung eine solche Bedeutung erhielt, daß es durch ein heiliges Lied verherrlicht wurde, welches der König Sven von Dännemark, win seinem Gott vergnügte, dem andächtigen bremer Canonicus Adam nicht versehlte, mit höchst eigenem Munde vorzussungen.

Das Hauptaugenmerk ber banifchen Bolitik war jeboch schon damals wie auch späterhin vor Allem auf bie Erwerbung von harrien, bem nordweftlichen Theile jener Oftlanbe am Gingange jum finnischen Meerbusen gerichtet. Denn bort grundete noch vor bem Ende bes eilften Jahrhunderts ihr frommer Ronig Eric eine Abtei ber Cifterciensermonche. Eben bort an ber hohen Meerestüfte, wo im breizehnten Jahrhunderte ber banifche Walbemar bie Stadt Reval erbaute, hören wir schon lange vorher von einer alten Sefte reben, bie von ben Gingeborenen Lindaniffa, Dorthin unternahmen b. i. Danenftabt genannt wurde. fie zu wiederholten Malen mahrend bes zwölften Jahrhunderts siegreiche Kriegszüge und erwarben endlich fogar ihrem Königshause ben prunkenben Titel ber » herzoge von Effland.«

Während aber alle biefe Unternehmungen, welche von Schweben und bann besonbers von Dannemark aus gesmacht wurden, schon wegen ber großen Entfernung nur zu Rieberlassungen von kurzer Dauer und vorübergehender

Bebeutung führten, brang langsamen aber ficheren Schrittes bereits seit bem Ende bes neunten Jahrhunderts, ba fo eben Rurife Belbenarm ben Grund jum ruffischen Staate gelegt hatte, biefe junge öftliche Slavenmacht mit ber ibr eigenthumlichen Bahigfeit und lauernben Begehrlichkeit gegen die Geftade des baltischen Meeres heran und wußte balb neben ihrer entschieben nach Constantinopel und ben Donaulanden vorwaltenden Richtung, fich auch bier in ben Offfeelandern einen Ginfluß anzubahnen, ber bann freilich eine Beile wieder zurudgebrangt, endlich nach ben wechselvollsten Wendungen ber Geschicke burch bie neueren Jahrhunderte zur vollen Geltung gebracht werden sollte. Schon unter Dleg, bem Nachfolger Rurits ziehen bie Rrieges haufen ber Eften mit Normannen und Slaven vereint ge-Rach Eftland fendet ber Großgen Kiew und Byzanz. fürft Blabimir ben Barager Sigurd Giriffon, um bie »Königeschapung . zu erheben. 3m Jahre 1030 grundet bann ber Großfürft Jaroslaw bie erfte ruffifche Zwingburg im öftlichen Eftlande: an ben Ufern bes Embach erhebt fich bas feste Juriew, bas heutige Dorpat, und ichon gegen bie Mitte beffelben Jahrhunderts gahlen neben ben Eften auch Litthauer, Curen, Lettgallier und Liven zu ben tributpflichtigen Bolfern bes ruffischen Gemaltreiches.

Durch die Zersplitterung bieser Macht, die bald nach Jaroslaws Tode eintrat und eine Menge kleinerer Fürstenthümer schuf, welche nur noch scheinbar durch den Großfürsten von Kiew zusammengehalten wurden, erfuhr die Lage der baltischen Lande keine wesentlichen Beränderun-

Bar ber Arm bes fiewichen Großfürften auch nicht mehr fraftig genug, um hier Tribut einzutreiben und Mannschaften ju feinen Rriegen auszuheben, fo mußten bafur jest bie an ben westlichen Marten bes ruffischen Reiches fich mächtig erhebenden Gemeinwesen zu Rovgorod, Bleskow und Pologe bas Jenem Gebührenbe für fich in Anspruch gu Bon nun an richtete Rorgorob seinen Blid besonders auf die Erwerbung Eftlands und mahrend die heere jener ftolzen Republik mit wechselnbem Glude bas gange awölfte Jahrhundert hindurch immer neue Eroberungeguge gegen Dorpat und bie nördlichen Lanbschaften ber Eften unternahmen, behnten bie Fürften von Pologt von ber oberen Duna her, bem Laufe bes Stromes folgend, ihre Berrichaft unaufhaltsam nach Nordweften aus. Das zwölfte Jahrhundert schon kennt die meisten Liven. und Letten. ftamme als Unterthanen biefer Dynastenfamilie. Die Duna hinab bis etwa zwanzig Meilen oberhalb ihrer Mündung ins Meer waren bereits die ruffisch = flavischen Bolfer vorgeschoben und gegen bas Enbe beffelben Jahrhunderts finden wir eben bort in ben feften Raftellen ju Bergife und Rukenois bie Fürsten Wsewolod und Wseslaw als mächtige Bafallen bes gefürchteten Blabimir von Bologt.

Aber schon hatte um eben biese Zeit an bem unteren Laufe bes Flusses beutsche Frömmigkeit sich eine heilige Stätte bereitet, und ehe noch bas Jahrhundert vollendet ift, zieht im Bereine mit ber christlichen Religion beutsches Wesen, beutsches Recht und beutsche Sitte, getragen von Rittern, Mönchen und Kausseuten in biese Gegenden ein,

um unter Liven, Letten und Eften eine Bilbung zu verstreiten, die ihnen ber flavische Often nicht barzubieten im Stande war.

Die baltischen Lanbe traten in ein neues Stadium ihrer Entwidelung.

Vast um dieselbe Zeit, da Saladins Heldenthaten den ganzen Drient mit Staunen und Bewunderung erfüllten und auf die Kunde von seinen Schlachten und Siegen und Eroberungen das europäische Abendland sich schon von Reuem zu einer bewassneten Wallsahrt nach dem Grabe des Erlösers vorbereitete, gründete am einsamen nordischen Dünauser der Augustinerpriester Meinhard aus dem Kloster zu Segeberg in Holstein, ein schlichter Greis mit gotzesssschichtigem Sinne und »würdigem grauen Haare«, der sich in Begleitung des Cisterciensermönches Diedrich einigen nach Livland sahrenden Handelsleuten angeschlossen hatte, eine christliche Schule und Kirche in der Hossnung, durch seine Wort dem Evangelium dei den bortigen Landesbes wohnern Eingang zu verschaffen.

Seit ber ersten Mussegelung« jener norbischen Gesgend mochten bereits nahe an breißig Jahre verstoffen sein. Lübeder und bremer Kaufleute waren seitbem schon manschesmal die Duna hinaufgefahren, hatten auch wohl gute Bekanntschaft mit ben Liven geschlossen, um bort Wachs,

Belze und andere Landesprodufte einzuhandeln, und wußten gewöhnlich bei ihrer Seimfehr die herrlichen Waldungen. Wiesen und Aeder und die fischreichen Aluffe bes neuentbedten Rorblandes nicht genug zu preisen. Durch folche Ergählungen war die Aufmerksamkeit ber bremer Rirche rege gemacht worben und balb hatten Glaubensbrang und Befehrungseifer jenen Meinhard bewogen, ju öfteren Malen bie Reise borthin ju unternehmen, um fich mit ben Lanbesverhältniffen und ber Sprache ber Liven vertraut zu machen. Dann manbte er fich an ben Kurften von Bologf mit ber Bitte, ihm Erlaubniß zum Bredigen unter jenen Bolfern ju ertheilen. Der lag bamals gerabe es war um bas Jahr 1186 - in heftiger Fehbe mit feinem öftlichen Rachbaren, bem Fürften von Smolensf, fummerte fich überdies auch, wie die meiften Anhanger ber griechischen Rirche, gar wenig um bie Glaubensangelegenheiten seiner heibnischen Unterthanen, wenn biese ihm nur richtig ihren Tribut zahlten, gab also ohne Weiteres seine Einwilligung und fandte fogar bem hocherfreuten Geiftlichen, ber wohl arm und unbemittelt war, ihm aber Theilnahme eingeflößt hatte, ansehnliche Geschenfe. Run faufte Meinhard am rechten Dunaufer, etwa feche Meilen oberhalb ihrer Mündung ein Stück Land, gründete bort auf bem hohen, ichroffen Felfen eine Rirche nebft Schule, welche bie Liven » Ptestola« hießen, begann bann zu predigen und wirkte balb fo fraftig burch fein Wort, bag fich viel Bolfes taufen ließ.

Da schreckte ploglich wilber Kriegelarm bie fleine chrift-

liche Gemeinde auf. Mit Beginn bes Winters, als Sumpf und Moraft zugefroren, waren bie ungeftumen Reitericharen ber Litthauer ine Livenland eingefallen, um ju rauben und zu plundern. Schleunigst flüchtete Meinhard mit ben Seinen in die benachbarten Balbungen, bis ber Feind abgezogen war. Aber bie Litthauer fonnten wieberkehren und Balle und Graben ichusten Rirchlein und Schule nicht genugsam gegen einen plötlichen Ueberfall. Im folgenden Sommer ließ Meinhard baher von ber benachbarten Insel Gothland Sandwerfer und Steinmege fommen, bie ibm Wurfmaschinen errichten und bei ber Rirche eine feste Burg aufführen mußten, wie fie bie Liven bis babin noch nie gesehen hatten. Und als nun die hohe Keste mit ihren Thurmen und Mauern und Zinnen so ftolz und gefahrbrohend weit ins Land hineinschaute, eilten bie Semgallen mit Stricken und Seilen die Duna hinunter, bes Glaubens, Schloß und Rirche bamit in ben Fluß reißen ju fonnen. Aber faum waren fie in die Rabe beffelben gelangt, ale fie von ben Burgmauern herab mit einem hestigen Steinregen empfangen und zur schleunigen Rudfehr gezwungen wurden. Db biefes Borfalls ftaunte bie Bevölferung ber gangen Umgegenb. Balb famen bie unterhalb Pfestola wohnenden Liven von Solm heraufgezos gen, und versprachen fich taufen zu laffen, baten aber Meinhard, ihnen gleichfalls eine Burg au bauen, was benn ber Alte auch bereitwillig jugeftanb.

Der gute Fortgang, ben bas Befehrungswerf hier zu haben ichien, bewog barauf ben Erzbischof von Bremen,

Meinhard zum Bischof von Pseskola zu ernennen. 3m Jahre 1188 wurde berselbe auch von Rom aus in bieser Burde bestätigt und zugleich das neue Bisthum unter die Obhut der bremer Kirche gestellt.

Aber schon die nächste Zeit lehrte Meinhard einsehen, wie trot des glänzenden Anfangs seinem ganzen Untersnehmen der innere Halt fehle. Eigennut und Furcht hatten die Meisten der getauften Liven vermocht, ihren alten Glauben zu verlassen. Fanden sie es für gewinnreicher, sich demselben wieder zuzuwenden, so geschah dies ohne große Bedenken. Scharenweise liesen sie dann in die Düna, vum Christenthum und Tause im Wasser wieder abzuspuslen und beide nach Deutschland zurückzusenden«. Oft erlitt jest auch das Gesolge Meinhards grobe Mißhandlungen. Seinem Amtsgenossen Diedrich drohten die Esten mit dem Tode, weil sie ihn für einen Zauberer hielten und beim Eintritt einer Sonnensinsterniß wähnten, er habe die Sonne verzehrt.

Mochte baher auch ber Papst Clemens III. noch um bas Jahr 1190 Meinhard sogar zum Bischof von ganz Livland erheben und sein Nachfolger Coelestin III. bann auf die Borstellungen Diedrichs, ber heimlich nach Rom geeilt war, um ben heiligen Vater mit ber bebenklichen Lage bes neuen Bisthums bekannt zu machen, einen Aufruf zum Kreuzzuge gesen die nordischen Heiben erlassen, noch sehlte im Abendslande jedes warme Interesse für jene baltischen Lande und bem rastlos thätigen Greise kam Niemand zu Hülfe. Mübe und altersschwach starb Meinhard endlich im Jahre 1196.

Als er bas Rahen bes Tobes fühlte, versammelte er noch einmal bie Aeltesten ber wenigen treugebliebenen Liven um sein Lager und nahm ihnen bas seierliche Gelöbniß ab, muthig beim christlichen Glauben zu verharren. Einstimmig versprachen sie ihm, sich bereitwillig einem neuen Bischof unterzuordnen.

Aber bas Wort wurde schlecht gehalten. Denn als nun im folgenden Jahre ber Erzbischof von Bremen nach vieler Mühe den Abt Berthold überrebet hatte, fich der verwaisten livischen Kirche anzunehmen und bieser balb barauf in seinem armlichen Bischofofite an ber Duna anlangte, wurde er hier von ben Liven so ungaftlich empfangen, bag er eilenbe nach Bremen gurudfehrte und erft im Jahre 1198, da zahlreiche Krieger aus Sachsen. Westphalen und Friesland fich ihm angeschloffen hatten, wieber nach Livland zu gehen magte. hier fand er jest Alles jum Rampfe gegen die Chriften geruftet und gleich nach feiner Ankunft entspann sich zwischen ben Rreuzfahrern und Beiben ein Treffen, in welchem bie Ersteren freilich ben Sieg bavon trugen, Berthold felbft aber, »ber fromme Beld ., bei ber Berfolgung ber fliehenden Feinde, von biefen ploblich gefangen und auf ber Stelle niebergeftochen murbe.

Der Tod bes Kührers machte natürlich jeden weiteren Erfolg dieser Unternehmung nutlos. Wohl nahmen nun die Liven aus Furcht vor der Rache der Deutschen eine jede Friedensbedingung von ihnen an. Aber bald nachdem die Werbefrift der Kreuzsahrer abgelausen war, schiffte sich

bas ganze Heer wieber nach Deutschland ein. Rur bie Geistlichen und Kaufleute blieben zurück und binnen Kurszem fühlten sich die Liven wieber als Herren ihres Landes.

So werben uns die Anfänge ber driftlichen Kirche in Livland vom Priefter Heinrich berichtet, einem geborenen Letten, ber sich schon frühe ben Deutschen und ihrer Lehre anschloß und beffen schlichte Erzählung uns noch während ber folgenden neunundzwanzig Jahre, wo wir ihn häusig selbsthandelnd auftreten sehen, treulichst zur Seite bleiben soll.

In Bremen mochte die Botschaft von biesen Ereigniffen einen trüben Einbruck hervorrufen. Inbessen hatte bies junachft bie gute Folge, bag man fich jest ernfthafter als auvor ben Angelegenheiten ber baltischen Rieberlaffung gu-Man erfannte endlich, daß um einer fo jungen, manbte. ferngelegenen Grunbung ein rafches Bebeiben ju fichern, es nicht genüge, einen Dehrwürdigen tugenbhaften Greis« ober irgend einen sburch Bescheibenheit, Leutseligkeit und Anmuth der Rede ausgezeichneten. Alosterbruder an die Spite berfelben zu ftellen, sonbern bag es hier eines Mannes bedürfe, ber ben geiftlichen und weltlichen Führer, ben Staatsmann und ben Felbherrn in fich vereine, eines Mannes, bem neben ber Weite bes Blides ein fühner Sinn gegeben fei, um Großes ju verfteben und Großes au erfaffen.

Und wie benn sowohl in kleinen als größeren staatlichen Berhältnissen, wenn bei bebeutungsvollen Krisen ober bei einem allgemeinen Umschwunge ber Dinge zaghafte Hoffnungslosigkeit und mattherzige Gleichgültigkeit sich bereits Aller bemächtigt hatte, bie äußerste Stunde ber Entscheidung stets ihren Mann gefunden hat, ber zu retten, zu vereinen und Reues und Dauerhaftes zu gestalten versstand, so bot sich auch hier jest unter ben schwierigsten Berhältnissen gar balb ber Mann bar, ber als ber Retter und segnende Schutzeist jener Dünakirche berusen war, seinen gewaltigen Arm gebietend gen Rorben zu erheben und bie mächtigen Spuren seines neuschaffenden Genius den baltischen Landen auf lange Jahrhunderte hin tief einzubrüden.

Albert von Burhovben ftammte aus einer ber vornehmften und einflugreichften Familien bes bremer Erzftiftes, beren Sprößlinge burch umfangreichen Guterbefit innerhalb ber Granzen bieser Diocese wie burch häufigen Dienst beim erzbischöflichen Site fich schon seit geraumer Zeit als machtige Stugen ber Rirche erwiesen hatten. Rebft vier feiner Brüber, Engelbert, Rothmar, herrmann und Salomon trat Albert fruhe in ben geiftlichen Stand, mahrend feine beiben anberen Brüber Diebrich und Johannes fich bem Rriegshandwerke widmeten, erprobt die Einen wie die Anberen in treuer Anhänglichkeit an bie Rirche und bereit, ihrem Dienfte fich jeben Augenblid zu opfern. Jahr 1189 erscheint Alberts Rame jum ersten Male unter ben Mitgliebern bes vornehmen bremer Domcapitels. Dann horen wir lange Zeit Richts von ihm. Aber die Gelegen= beit konnte nicht ausbleiben, bie feinen hohen Tugenben und Talenten bie glanzenbften Bahnen ber Entwickelung erschließen sollte. Denn in ihm vor allen seinen Brübern lebte bie gange religiöfe Gluth und Begeisterung ber mittelalterigen Zeit, verbunden mit jener Thatfraft und Rastslosigkeit, welche das ehelose Leben zumeist in starken Rasturen auszuprägen pflegt. Daher sein Zeitgenosse und Bewunderer, der lübeder Abt Arnold, von ihm bemerkt, daß der schon als Jüngling sich durch Reise und Festigsfeit ausgezeichnet und unter den höchsten Machthabern und Fürsten aller Orten zahlreiche Freunde und Gönner sich erworben habe«.

An biesen Mann wandte sich jest im Jahre 1198 ber Erzbischof von Bremen mit dem Antrage, die Leitung des Bekehrungswerkes der Liven zu übernehmen. Das nach dem kanonischen Rechte für die Bischosswürde bestimmte dreißigste Lebensjahr muß Albert damals schon lange überschritten haben. Denn bereits zweiundzwanzig Jahre später nennt sein Scholar und Begleiter Heinrich der Lette ihn einen ehrwürdigen Greis. Er stand mithin wohl gerade noch in der vollen Blüthe des Mannesalters und mit ganzer Kraft konnte er jest in seinen neuen Wirkungskreis eintreten.

Ein günstiges Geschick wollte, daß wenige Monate bevor Albert in Bremen die bischöfliche Weihe erhielt, Innocenz III. den papstlichen Stuhl bestiegen hatte, jener gewaltige Priesterfürst, dessen sollanzende Thaten bald die Weltstadt wie die Welt erfüllen follten, und welcher zusgleich der von seinem großen Vorgänger Gregor VII. gesfaßten Idee einer geistlichen Universalmonarchie neue Gelztung und neuen Nachdruck zu geben wußte. Ihm konnte die hohe Bedeutung, welche sich für die papstliche Macht-

erweiterung an den Erwerb der baltischen Lande knüpfte, nicht lange verborgen bleiben. Gar bald erkannte er die verzweistungsvolle Lage jener verlassenen Christenschaar am Dünastrande, welche sich vor den Angrissen der heidnischen Liven in ihre Feste zu Pleskola hatte stüchten müssen und am 5. October des Jahres 1199 erscholl sein mächtiggebieterisches Wort an alle Gläubigen in "Sachsen, Westphalen, im Slavenlande und jenseits der Elbe«, den besträngten Brüdern im Norden zu Hülfe zu eilen.

Mittlerweile hatte auch Albert nicht gefeiert. Schon im Sommer bes Jahres 1199 hatte er fich, um gleich ju seiner ersten Fahrt nach Livland ein schlagfertiges Heer bereit zu haben, nach ber Insel Gothland begeben und hatte bei ber bortigen unternehmenben, aus allen handeltreibenben Rationen bes Norbens zusammengewürfelten Raufmannschaft, bie von jeber Erweiterung bes livischen Bisthums ben größten Gewinn für ihre Sanbelszwede erwarten burfte, so gunftige Aufnahme gefunden, baß er balb 500 norbische Streiter mit bem Zeichen bes Kreuzes ichmuden fonnte. Bon hier aus war er eilends nach Dannemark übergesett, wo König Rnud und sein ritterlicher Bruber ber Bergog Balbemar ihm reiche Geschenke fpenbeten, nicht minber aber ber bamals greise Erzbischof Abfalon von Lund, ber einft mit gleich machtiger Sand über Dannemark ben Bischofestab wie über bie wendischen Seiben bas Schlachtschwert geschwungen hatte und ber jest am Abenbe feines thatenreichen Lebens wohl nicht ohne bie lebhafteste Theilnahme in bem fühnen beutschen Bischofe

ein würdiges Ebenbild seiner Jugend begrüßen mochte. Dann kehrte Albert nach Deutschland zurud, um auch hier zu werben und die zahlreichen Kämpfer und Geistlichen zu ordnen, welche sich bereits auf das Gebot des Papstes zur nordischen Kreuzsahrt eingestellt hatten.

So waren im Frühlinge bes Jahres 1200 bie Borebereitungen zu bem großen Zuge vollenbet. Ein Geschwaster von 23 Schiffen lag segelsertig, um ben kriegerischen Bischof mit allen seinen Mannen nach Livland hinüber zu geleiten.

Die Ginschiffung ber norbischen Rreugfahrer mit ihrem Gefolge von Geiftlichen, Sandwerfern und Raufleuten nebft Bferben, Baffen und Gerathichaften geschah bamals gewöhnlich in Lubed, jener gludlichen von Jugenbfraft und jugendlichem Uebermuthe erfüllten Stadt Beinriche bes Lowen, die gehoben von ber Gunft bes großen Belfen wie von ber feines hohenstaufischen Gegners, gar balb von ihren Thaten ju Lande und ju Baffer wollte reben laffen. Die Trave hinunter ging es von bort nach Travemunde, beffen Safen bereits ein festes Schloß ichuste. Sier ftach bas Geschwader in See, um gewöhnlich erft bei Gothland wieder vor Anker zu gehen, wo frischer Mundvorrath ober neue Waffengenoffen aufgenommen wurden und, wenn nicht widriges Wetter ober Stürme eintraten, fonnte man von bort aus wohl in zwei Tagen bie Mündung ber Duna Diesen Weg nahm vermuthlich auch Albert. erreichen.

Der Bifchof fand hier ein völlig feindliches Land vor fich. Balb nach bem Abzuge jenes beutschen Kreuzheeres,

welches burch Berthold nach Livland geführt worden war, hatte der heidnische Glaube wieder aller Orten sein mächtiges Haupt erhoben und jede Erinnerung an das Christensthum gewaltsam ausgerottet. Durch Drohungen, Mißhandlungen und Berfolgungen waren die christlichen Geistlichen zum großen Theil gezwungen worden, heimlich nach Deutschland zu entsliehen, so daß jest außer einigen Handelsleuten, die sich durch reiche Geschenke an die Stammeskältesten frei zu kausen gewußt hatten, nur noch eine kleine Schaar von frommen Brüdern im Lande war, die hinter den Mauern von Pfeskola Schut gesucht hatten und hier ihr von allen Seiten bedrohtes Leben fümmerlich fristeten.

Aber ichon war ber Retter nahe, ber fie von aller Roth Als Albert bei ber Mündung ber Duna befreien sollte. angelangt, ging bas Geschwaber vor Anker. In inbrunftigem Bebete empfahl er bann fich und die Seinen bem Schute bes Allmächtigen, ließ bei ben Schiffen bie nothigen Bachmannschaften jurud und jog mit ben übrigen Streitern die Dung hinguf. Seine Gewänder und Infignien, Krummstab und Tiare, so wie ber steinerne bischöfliche Stuhl waren einstweilen noch auf ben Schiffen gurud. geblieben; ihn schmudte jest bas Schwert und ber Helm, benn hier galt es vorerft noch zu fämpfen und zu flegen. Oberhalb Solm ftost er bereits mit ben Liven zusammen. Sein Priefter Nicolaus wird getöbtet. Aber fühnen Schritts bringt Albert weiter vor. Balb ift Meskola erreicht und freudig öffnet ihm die driftliche Dulberschaar die Thore. Der Befetung Pfestolas folgt rafch bie Ginnahme bes

festen Holm. Augenblicklich ziehen borthin die Liven ihre Streitfräfte zusammen, um die Burg einzuschließen und womöglich auszuhungern. Aber in den Gruben unter der Erde entdecken Alberts Leute große Kornvorräthe, die wahrsscheinlich vom Feinde selbst dort noch ausgespeichert waren und mittlerweile ist auch schon eine Schaar friesischer Kreuzschere von den Schiffen die Düna herausgeeilt, um die Burg zu entsehen. Demüthig bitten jest die Liven um Frieden. Bon Neuem nimmt eine große Menge derselben die Tause an. Dreißig ihrer vornehmsten Jünglinge wersden auf Alberts Geheiß als Geißeln nach Deutschland geschickt.

So waren die Uferlande der unteren Düna nebst dem nördlich gelegenen Thoreida wieder in der Gewalt der Christen. Tropig schauten jest Holm und Pteskola auf die bestegten Feinde herab und hinter den Mauern beider Festen lagerten die neuangekommenen Kämpfer, wohlgerüstet und wachsam, um jeden Angriff mit Erfolg zurückweisen zu können.

Indessen war die Lage Alberts und seines Bisthums noch keineswegs ohne Gesahr und Bedenklichkeiten: die Mehrzahl der Kreuzritter hatte sich ihm nur auf Jahressfrist angeschlossen; war die Zeit um, so mußte voraussichtlich das Heer auf eine kleine Schaar zusammenschmelzen, die unmöglich im Stande sein konnte, die Niederlassung dauernd zu beschüßen. Dabei glühte es noch ringsum in allen Landschaften und Dörfern der Liven von Haß und Rachegelüsten gegen die christlichen Sieger. Gar balb

konnten Curen ober Esten mit ben Liven gemeinschaftliche Sache machen und von ber oberen Duna herunter brobte ein Ueberfall bes Fürsten von Polozk, ber nicht mehr ohne Eifersucht bie schnellen Fortschritte ber Deutschen betrachten mochte.

Hier also galt es rasch zu handeln, um bas Gewonnene sicher zu stellen und zu erweitern. Und je größer die Gefahr, besto schöpferischer zeigte sich Alberts Genius.

An bem rechten Ufer ber Duna, etwa zwei Meilen oberhalb ihrer Mundung lag schon seit langen Jahren eine Art Speicher, welcher ben gothländischen Raufleuten als Riederlage für ihre Waaren bienen mochte. solchen Stapelplat nennt noch heutigen Tages ber Livlander eine Rige und an eben biesem Blate, ben ber practische Blid bes Kaufmanns als ben für eine Nieberlaffung gunftigen bezeichnet hatte, beschloß Albert jest eine Stadt zu grunden, Die jenem Handel Schutz und Aufschwung verleihen, jugleich aber auch als neuer größerer Waffenplat einen sicheren Vereinigungspunkt für bie junge driftliche Pflanzung bilben follte. Schon im Jahre 1201 wird bas Werk begonnen. Rasch erheben sich die Ringmauern und Sauserreihen bes neuen Riga. Von nah' und fern ziehen bie Anfiedler herbei. Richt nur, daß von ben eingeborenen Liven fich bort viele nieberlaffen, auch aus Deutschland trifft bereits im Jahre 1202 bes Bischofs Bruber, ber Monch Engelbert mit ben Derften Burgern e in Riga ein. Dann verlegt Albert ben bischöflichen Sis borthin und zu Ehren ber Mutter Gottes wolbt fich ber heilige Dom, von beffen Thurm bie große » Rrieges glode« ihre Barnungefignale weithin burche Land ertonen läßt, so oft ein feinblicher Ueberfall broht. Die inneren Angelegenheiten bes jungen Gemeinwefens aber leitet wie in ben beutschen Städten jener Beit ein aus 12 Rathes mannern ober Confuln jufammengefettes Collegium. belebt und erweitert fich bie Stadt burch machsenben Bohlftand und Berfehr. Bald erscheinen bort Kürsten und Gesandte vom benachbarten Rußland, um mit dem mächtigen Bischof Friedens - und Freundschaftsbundniffe einzugeben, während ber gothländische Raufherr hier einen neuen ergiebigen Martt für feine Baaren findet. Schon im Jahre 1211 befreit Albert diese Handelsleute des Westens von jeglichem Boll, Abgaben, Strandrechte und fichert ihnen die freie Fahrt auf der Duna. Run folgen immer neue Buguge aus ben fernigen Stabten Rorbbeutschlanbs und schon nach einem Menschenalter überlaffen Rath und Raufleute von Riga ben Lübedern aus aufrichtiger Liebe und Anhänglichkeit« einen eigenen Kaufhof innerhalb ber Ringmauern ihrer Stabt, in beren Wappen die bankbaren Bürger ben Schlüffel Bremens aufgenommen hatten zur fteten Erinnerung an jene beutsche Metropole, burch beren Sorge sfast gang Livland aus ber Taufe gehoben murbe. «

Hatten fich bei biefer Gründung vorzüglich Handelsgeift und religiöfer Eifer einander die Hand gereicht, so bedurfte nun auch das geistlich-kriegerische Element, bem boch vor Mem bie Bertheibigung und Erweiterung ber Rirche oblag, ficherer Leitung und festerer Einigung.

In benselben Tagen baher, als hier auf livisch baltisschem Boben die erste deutsche Stadt erwuchs, belehnte Albert einige seiner treusten Ritter mit Theilen des erobersten Landes, um so allmählich einen sesten Kriegerstand für seine Riederlassung zu gewinnen und schon im solgenden Jahre 1202 stiftete er nach dem Borbilde des mächtigen Tempelordens die "Brüderschaft des Ritterdienstes Christis, jenen mönchisch-friegerischen Bund, dessen Großthaten wie sein blutig gefärdtes Kreuzes- und Schwerteszeichen auf weißem glänzendem Mantel ihm bald statt der ursprüngslichen Bezeichnung im ganzen Rorden den schreckengebietens den Namen der "Schwertbrüder" erwarben.

Und wenn von nun an Albert fast ein ums andere Jahr etwa zwischen Oftern und Pfingsten, sobald sich die Düna vom Wintereise löste, oder vor Beginn der rauhen Hecken, auf allen Straßen und in allen heiligen Stiftungen« das Kreuz zu predigen und für seine Kirche zu bezeistern und zu werben, dann verließ willig der Ritter die Stammesburg seiner Bäter, es trieb den Mönch hinaus aus der Einsamseit der klösterlichen Zelle, den Handelsmann und Handwerfer vom Frieden des heimathlichen Heerdes. Und Alles schaarte sich begeisterungsvoll um das Banner der heiligen Jungsrau, der Schutzsttin der livischen Kirche. Dann ward es lebendig in den Häsen zu Lübeck, zu Gothland, zu Riga und auf den Wogen

bes baltischen Meeres. Und fie zogen alle hinans, jene Rurften und Grafen und Gblen aus Sachfen, Weftphalen und Kricsland, die Meiendorfs, die Bannerom, die Burhörden, die Sehehusen, die Isenburg, die Stumpenhusen, bie Bleffen, bie Lippe, die Tiefenhusen mit ihren Mannen und Reifigen und glanzenden Gefolgschaften. Und von ben Sufen ber Roffe und bem schweren Tritte ber gepangerten Ritter erbröhnten bie baltischen Schneegefilbe. Bor ihren Burfmaschinen fielen bie Waffenplate und Berichanzungen ber Liven. An ben Ufern ber Dung und in ben Thalgrunden ber Goiwa thurmten fich rafch ihre Festen und Burgen. Unter ber Art bes fleißigen Anfiedlers lichtes ten fich bie undurchbringlichen Walbungen, und bie neu gebahnten Strafen belebte ber Sanbelsmann mit feinen Waarengugen. In ben Gauen ber Liven und in ben beiligen Sainen ber Letten aber erhoben fich bie Capellen und Bethäuser ber driftlichen Monche und Bilgrimme. in bem bentwürdigen Jahre 1206, fo schreibt ber Chronift Beinrich, war gang Livland getauft und zwei Jahre fpater hatte auch schon die Mehrzahl der Letten sich der neuen Lehre zugewandt.

Wohl brachen nun noch manchesmal, wenn die Sumpfe und Morafte vom Eise starrten, die wilden Reiterschwärme der Litthauer nach alter gewohnter Weise aus ihren Waldungen hervor, um die Dörfer der Liven zu plündern und zu verwüsten. Ließ sich dann aber der gefürchtete Konrad von Meiendorf, sin prächtiger Rüstung, auf wohlgepanzerstem Rosse, mit seinen Rittern und Leuten sehen, so ergriff

bie Feinbe schon »beim bloßen Anblide ber glanzenben beutschen Waffen« ein solcher Schreden, bag fie schleunigst entflohen und erst im nachsten Winter wiederzukommen wagten.

Gefährlicher als biefe Rauberschaaren mar ben Deuts ichen aber bie Rachbarichaft ber ruffifden Dunafürften ju Bologt, Gergife und Rufenois, benn hier mar arge Sinterlift mit ftarter Waffenmacht im Bunbe und fo gleiche gultig auch Bladimir von Pologf ber ursprünglichen Rieberlaffung bes Briefters Meinhard jugefeben hatte, fo eiferfüchtig folgten jest seine Blide bem wachsenben Ginfluffe Alberts und ber Orbensritter auf bem Dunagebiete, wo fonft nur ihm und seinen Bafallen von Letten und Liven Tribut und Unterthänigkeit gezollt waren. Schon zwei Jahre nach ber Grundung Rigas hatte baher Wlabimir einen flegreichen Bug gegen Pfestola unternommen gu gleicher Zeit ba Wervolob von Gergite mit litthauischen Sulfstruppen ben Deutschen bis in bie nachfte Umgebung von Riga nachstellte. Dann ichienen fich einen Augenblid biefe Berhaltniffe etwas friedlicher gestalten zu wollen, benn im Jahre 1205 traf ploglich Wfeslaw von Rufenois in eigener Berson beim Bischof zu Riga ein, um mit ihm auf ewige Beiten « ein Friedensbundniß ju ichließen und im folgenden Jahr fandte Albert seinerseits ben alten Abt Diedrich, einen erfahrenen Unterhandler und genauen Renner ber baltischen Landesverhältniffe nach Bologt binauf, um auch mit Blabimir freundschaftliche Beziehungen angu-Aber icon bie nachfte Bufunft lehrte, mit welfnüpfen.

den Leuten man fich hier eingelaffen habe. Raum mar ber Abt in Bologk angelangt und hatte fich feines hohen Auftrages entlebigt, als er auch balb bie Ueberzeugung gewann, baß er hier einen gar gefährlichen Boben betreten Man ließ ihn ohne Antwort und suchte auf alle Weise die Unterhandlung hinzuhalten. 3m Geheimen aber erfuhr er burch einen hohen fürftlichen Beamten, bem Gelbgeschenke bie Bunge gelöft hatten, bag mit ihm nur gum Scheine unterhandelt wurde, ichon vor ihm feien Boten ber abtrunnigen Liven bei Sofe angelangt und mit biefen fei man ein Bundniß gegen feinen herrn und Bischof eingegangen, bereits hatten bie friegerischen Ruftungen aller Orten im pologtischen Lande begonnen. Augenblidlich ließ ber Abt hiervon Albert in Kenntniß fegen. Ein ihm ergebener Live wurde in ber Stille mit bem Schreiben nach Riga abgefertigt. Roch frühzeitig genug aber hatte Blabimir von allen Schritten bes Abtes Kenntniß erlangt und schnell war auch eine neue Lift ersonnen, um bem faft gerftorten Plane wieder aufzuhelfen. Siernach follte nicht mehr in Bologt fondern im Livenlande felbft bas feine Gewebe weiter ausgesponnen werben. Blabimir entließ bas ber jest ben Abt. Bugleich entsandte er Boten in bie verschiebenen Landschaften ber Liven mit bem geheimen Auftrage, alles Bolf in die Waffen ju rusen und ju einem bestimmten Tage eine allgemeine Busammentunft berselben oberhalb Pfestola zu veranstalten. Dorthin follte auch ber rigifche Bifchof eingelaben werben, unter bem Borwande, baß man die Verhältniffe awischen ihm, dem Fürften von Bologt

und ben Liven ordnen wolle. Im Grunde aber beabsichtigte man wohl, fich fo bes verhaßten Oberhauptes ber baltischen Christen zu bemächtigen und bann plöglich mit ben fampffertigen Liven über bie führerlosen Deutschen herzufallen. Die Sache ließ fich anfangs auch gang gut an. Bahlreich ftellten fich bereits bie Liven mit ihren Baffen ein. ben Bischof erwartete man noch. Aber vergebens. Albert erschien nicht. Kluge Vorsicht hatte ihn in Riga gurud gehalten und als ber russische Gefandte ihm die verrathes rische Einladung überbracht, hatte er biefen mit ftolgen Worten angefahren: sin ber gangen Welt beftehe es als guter Brauch und Sitte, bag bie Gefandten fich felbft gu bemjenigen verfügten, an ben fie von ihrem herrn abgeschickt feien. Roch nie habe ein Fürft, und fei er noch fo bemuthig und leutselig, es fich einfallen laffen, aus feiner Reftung binaus fremben Botichaftern entgegenzugeben. Sie möchten baber, wie es fich zieme, zu ihm nach Riga fommen, wo er für anständigen und ehrenvollen Empfang schon Sorge tragen wolle. .

In bem deutschen Bischof hatte sich also diesesmal die Ruffenschlauheit verrechnet und an der deutschen Tapferkeit sollte bald auch das ganze hinterlistige Unternehmen zu Grunde gehen. Denn die Kampflust der Liven war nun einmal aufgestachelt und das gezückte Schwert wollte gestraucht sein. Als daher die Verschworenen beisammen waren, zog plöslich der ganze Hause gegen das nahegeslegene Holm, um mit einem kühnen Schlage die schwache dortige Besasung auszuheben. Aber noch frühzeitig genug

tam ein Hulfsheer von Riga heraufgezogen und ba auch bie Ruffen sich noch nicht eingefunden hatten, so wurde bie Empörung bald gebämpft.

Wenige Wochen vielleicht waren verftrichen. Mit Blabimir hatte man fich nicht weiter in Unterhandlungen eingelaffen. Die Liven waren anscheinend beruhigt. hatte forglos mit heimkehrenden Rittern und Vilarimmen bie gewöhnliche Reise nach Deutschland angetreten. bricht Bladimir mit feinen schon lange schlagfertigen Leuten, bie Abwesenheit bes Bischofs benutend, in die Besitzungen ber Deutschen ein. Bahlreiche Schiffe und Floffe führen bas heer bie Duna hinab und mit rafchem Ruberschlage gelangt man balb jur Fefte Pfestola. Aber bort broben haufte jest ber wadere Ronrad von Meiendorf, bem Albert iene Burg als Lehn übergeben hatte und nur weniger wohlgezielter Burfe bedurfte es von ben Schleubermafdinen feiner Balle hinab auf bie brunten liegenden Ruffen, um biefe fogleich jum Weichen zu bringen. Dann versuchte Blabimir einen Sturm auf die Fefte Solm. Aber auch bier vermochten seine fonft geubten Bogenschuten nichts gegen bie verberbenbringenben Steinschleuberer ber Deutschen auszurichten und in ber Belagerungsfunft maren feine Ruffen, wie Beinrich ber Lette leise spottend hinzufügt, noch fo unerfahren, bag als es ihnen nach vieler Dube gelungen war, ben beutschen Burfgeschüpen eine ähnliche fleinere Maschine nachzubilben, fie bie Steine ftatt gerabeaus, rudwarts auf ihre eigenen Leute schleuberten und viele berfelben gar arg zusepten. Endlich zog Wladimir,

nachbem ihm bie Kunde geworben, daß auch Riga fich jum ernsten Widerstande ruste, unverrichteter Sache von Holm ab und kehrte unwillig mit seinem Heere nach Poslogk zurud.

Um diese Scharte auszuweten, eröffnete im folgenden Jahre 1207 ber Fürft von Rufenois, obgleich er immer in ben freundschaftlichften Berhaltniffen jum rigischen Bischof geftanden und erft fo eben fein früheres Bundnig mit ihm erneuert hatte, ploglich die Feindseligkeiten gegen bie Deut-Der aber wurde gleich beim Beginn ber Fehde in seiner eigenen Burg von ben Leuten Daniels von Bannerow gefangen genommen und erft burch bie Bermenbung. Alberts, ber mittlerweile von Deutschland heimgekehrt war, aus feinen Banben entlaffen. Um bas alte freunbichaftliche Verhältniß wieder herzustellen, sandte Albert fogar bem Fürsten auf seine Bitten zwanzig ber erfahrenften Rriegs- und handwerksleute, die ihm feine Burg Rukenois nach beutscher Art besestigen sollten. Aber schnöber Unbank folgte biefer großmuthigen That. Denn kaum hatte Wfeslaw erfahren, bag fich Albert wieber gur Reise nach Deutschland anschide und fich bereits nach Dunamunde begeben habe, als er bie harmlos an ben Ballen feines Schloffes arbeitenden Deutschen plotlich ergreifen, einige berfelben fofort niederhauen ließ und ihre Baffen, Pferbe, und Burfgeschütze wie bie Trophäen eines glanzenben Sieges feinem Großfürften überfanbte.

Jest hatte bie Langmuth ber Deutschen ihr Enbe erreicht. Roch jur rechten Beit traf biese Trauerbotschaft ben Bifchof, ben gufällig wibrige Winde im Safen gu Dunamunbe gurudgehalten hatten. Schleunigft fenbet er feine Rrieger bie Duna hinauf gegen Rufenois. Aber ftatt ber Burg mit Ballen und Bertheibigern finden bie Deutschen bier icon nichts als verobete Afchen = und Trummerhaufen. Auf bie erfte Runde von bem Nahen ihres heeres hatte Bfeslaw feine Burg ben Flammen preisgegeben, und war bann ins Innere von Rugland geflüchtet, um niemals wieder heimzukehren. 3mei Jahre später ließ Albert auf bem burch Berrath und Feigheit geschändeten Schlogberge eine ftattliche Burg erbauen und übergab bie Bewachung bieses neuen » Rokenhusen « bem ritterlichen Rudolph von Berichow, ber fo eben feinen friedlichen Stammesfit in ben Elblanden aufgegeben hatte, um hier an ber norbischen Duna unter Rampfen und Gefahren fich eine neue Beimath zu gründen.

So war ber erste wichtige Vorposten im Russenlande gewonnen. Schon zwei Jahre früher hatte Albert sich bes noch höher hinausliegenden Selburg bemächtigt und auch hier ein sestes beutsches Schloß aussühren lassen. Jest galt es endlich den Fürsten Wsewolod von Gerzise zu desmüthigen, der von Ansang an jedes Bündniß mit Riga schnöde abgewiesen hatte, und bessen Feste wie ein Fallstrick und wie ein großer Teusels an der Düna dalag. Roch im Herbste des Jahres 1208 rückt daher Albert mit seinen Leuten vor die Burg. Am Thore derselben entspinnt sich zwischen den Deutschen und Russen ein leichtes Gesecht. Aber nach kurzer Gegenwehr ist die Feste genommen. Den

٦

Bertheibigern fehlte ber Muth und bie nothige Leitung, ba ihr Fürft wie jener feige Bfeslaw ichon vor bem Gintreffen ber Deutschen bie Flucht ergriffen hatte. Bahlreiche Beute und Gefangene, unter ihnen auch die Fürftin nebft ihren Töchtern und Rammerfrauen fielen in bie Sanbe Einen Tag verweilte noch Albert in ber bes Siegers. Kefte, bie einer allgemeinen Blunderung preisgegeben wurde. Dann warb auf fein Geheiß Feuer angelegt und beim Scheine ber hellauflobernben Flammen jog flegesfreubig ber Bifchof mit ben fürftlichen Gefangenen bie Duna hinab nach Riga gurud. Hier traf balb barauf auch ber tiefgebeugte Bfewolob ein, um die Freiheit ber Seinen und bie Rudgabe feines Fürftenthums vom Bischof zu erbitten. Seine Worte fanben Gehör. Feierlichst mußte er ben Gib leiften, fortan ber Rirche ber Mutter Gottes treu zu bleiben und erhielt bann nach beutscher Sitte unter ber üblichen Bortragung breier Fahnen feine Befitungen als Lehn bes rigifchen Bisthums aus ben Sanben Alberts gurud.

Bolle zehn Jahre waren verstoffen, seitbem Albert zuerst sein nordisches Bisthum betreten hatte. Immer fühner
und mächtiger hatte sich während dieser Zeit das Banner
ber heiligen Jungfrau über die livischen und lettischen Lande
entfaltet und sich zu wiederholten Malen siegreich über das
griechische Kreuz der Ruffenfürsten erhoben. Fast zehn
Tagereisen die Düna hinauf beugte sich schon alles Bolk
vor der Gewalt des rigischen Bischofs. Bon dem Kloster
ber Cisterciensermönche zum Berge des heiligen Ricolaus,
welche dem fremden Pilgrimme bei seiner Ankunft im Dü-

namunber Safen ben erften Billfommensgruß auf livifchem Boben entgegensandten bis hinauf ju ber Ruffenfefte Bergife, beren Gebieter fich fo eben in frankenbe Lehnsherr-Schaft bes Bischofs hatte fugen muffen, fronten bie ftattlichen Schlöffer und Burgen ju Solm, Pfefull, Lennewarben, Rofenhufen und Selburg bie balb lieblichen, balb einförmigen Uferhöhen ber Dung und spiegelten fich nebft . ben gablreichen driftlichen Gotteshäusern und Ravellen in ben vollen Fluthen bes rasch babineilenden Stromes. Rordlich von Riga die Weeresfüste entlang erstreckte sich die beutsche Herrschaft über bie Diftrifte ber Liven von Thoreiba, Dbumda und Metsepole, bie ju verschiebenen Malen jedoch ftets vergeblich fich bem Joche ihrer neuen Gebieter zu entziehen versucht hatten. In ben weiter gen Often gelegenen Lanbschaften von Antine, Tricatia und Tolowa aber wohnten bie Letten, bie treuften und aufrichtigften Anhanger ber driftlichen Rirche.

Mit fester Hand hatte endlich die Geistlichkeit über alle diese Lande ihre Macht ausgebreitet, hatte die neuen Grenzen den der Sprengel gezogen, den Zehnten angeordnet und einer jeden Diöcese ihre Kirche und ihren Priester bestimmt. Die weltlichen Angelegenheiten besorgten in den verschiesdenen Distrikten eigends dazu bestellte Boigte, die sogenannten Advocati, zu denen bald Ritter, bald geistliche Herren gewählt wurden. Daneben ließ man, wenn auch in besschränkterer Wirksamkeit die Stammesältesten fortbestehen.

Die Leitung bes Ganzen ruhte aber in ben Händen bes Bischofs. Denn ihm hatte schon langft sein Kaiser

Philipp ber Schwabe gang Livland mit allen herrschafts rechten übertragen, und mit ungebeugter Rraft und Frifche fand noch immer Albert biefem großen Berte vor. war bie Seele aller Unternehmungen. Bo feine gebietenbe Personlichfeit erschien, ba war auch rascher Erfolg Bald sehen wir ihn hoch zu Roß an ber ftete gesichert. Spite ber fampfesmuthigen Schaar gegen ben Feind ausruden, balb auf ber beschwerlichen Ueberfahrt nach Deutschland, um bas Rreug zu predigen und immer neue Mannen für fein Livland anzuwerben, balb als gewandten Bermittler, hier ftolz brobend, bort flüglich nachgebend in ben schwierigsten Unterhandlungen mit weltlichen und geiftlichen Machthabern. Die furze 3wischenzeit ber Rube und bes Kriebens füllten Berwaltungs = und Unterrichtsgeschäfte aus. Brachte er die Wintermonate auf seinem Bischofssite in Riga zu, fo tam es wohl vor, bag er zur Belehrung ber neugewonnenen Glieber ber Gemeinde » Brophetenspiele« jur Aufführung bringen ließ, um burch folche geiftliche Comodien ben Liven bie heiligen Geschichten aus bem alten und neuen Teftamente anschaulich zu machen. Sier wurden auch Ungetaufte zugelaffen. Und als einmal in einem biefer Stude Gibeons Schaaren bie Philifter angriffen, geriethen bie Buschauer in fo große Furcht, weil fie glaubten, fie follten getöbtet werden, daß sie schleunigst das Weite suchten und erft nach langem Bureben gurudgufehren wagten.

Aber solche Tage harmloser Ruhe waren bem Bischof gar sparfam zugemeffen. Berftummte auch bann und wann ber Kriegslärm an ben Grenzen seines Lanbes, im Innern besselben zeigten sich nur zu balb bie mannigsachsten Berwickelungen. Denn bas ist ja einmal bas traurige Schicksal, welches ben Deutschen bei allen seinen staatlichen Unternehmungen begleitet, baß in demselben Augenblicke, wo unter fraktiger und besonnener Hand der Einen ein großes, lebenssähiges Werk Gestalt und Einheit zu geswinnen scheint, auch schon von anderen Seiten, und zus meist gerade den einslußreichsten, eine solche Unzahl von kleinlichen und selbstsüchtigen Interessen sich Geltung zu verschaffen weiß, daß ein jedes Zusammenwirken in weisteren Kreisen dadurch unmöglich gemacht wird. So im Großen, so im Kleinen. In Livland waren es die Schwertzritter, von denen der erste Anstoß zu inneren Spaltungen und Zwistigkeiten ausging.

Balb nach ber Stiftung bieses Orbens hatte sich bei ben Mitgliedern besselben ein Streben nach Machterweiterung und Unabhängigkeit gezeigt, welches auf dem stolzen Gefühle ihrer Kraft beruhend mit dem Wachsen derselben immer gesährlicher auszutreten drohte. Im Jahre 1207 stellten sten sie plöglich dem Bischof die Forderung, ihnen sowohl ein Drittheil des bereits eroberten Landes als Eigenthum zu überlassen, wie auch ein Drittheil der noch zu erobernden Ländereien zuzusschern. Obgleich nun bei der Gründung dieser Brüderschaft dem Bischof die unbedingte und alleinige Herrschaft über dieselbe vom Papste zugestanden war, so glaubte Albert doch, diese Forderung nicht ganz zurückweisen zu dürsen. Was daher das noch zu erobernde Land betraf, so wich er hierin freilich für jest ihrem Ges

fuche klüglich aus; in Livland aber räumte er ihnen mit Zustimmung des Papstes das verlangte Drittheil ein, stellte jedoch hierbei wiederum die Bedingung, daß sie ihm von dem Ertrage dieser Ländereien ein Viertheil zurückerstatten sollten, um so nicht das Berhältniß ihrer Unterthanschaft ganz in Bergessenheit gerathen zu lassen. Hierauf gingen die Ritter willig ein. Zugleich aber beschlossen sie, ihren Hauptst, den sie die dahin in Riga gehabt hatten, ins nördliche Livland zu verlegen, wo die gefahrdrohende Nachbarschaft der Esten schon ihre stete Gegenwart nothwendig machte und wo sie, entsernt vom bischöslichen Sie, ungeshinderter schalten zu können hossten.

In den lieblichen Uferlandschaften der Goiwa, der heutigen Aa, dort wo sich die livische Ebene in sansten Anschwellungen zum malerischen Hügellande erhebt, das mit dustenden Birken und uraltem Eichwalde geschmückt ist, während sich in dem frischen Thalgrunde der Fluß mit seinen silberklaren Wellen hinschlängelt, hatte sich inmitten einer lettischen Urbevölkerung der versprengte livische Stamm der Wenden, der einst aus südlicheren Wohnsten vertrieben sein mochte, niedergelassen und eben hier hören wir dann bereits im Jahre 1208 von der wohlbesestigten Burg Wenden reden, als dem neuen Site der Schwertritter und ihres Ordensmeisters.

So war auch räumlich ber Orben vom rigischen Bisthume geschieben. Rur zu balb sollte biese Trennung in offne Feindschaft ausarten und Jahrhunderte lang zur Quelle ber gehässigten Fehden werden. Bas aber Albert burch biefe Zugeftandniffe fur ben Augenblid an Macht und Ansehen einbugte, bas wurde ihm binnen Kurzem von einer anderen Seite her in doppeltem Maße ersett.

Im Jahre 1212 schloß Wlabimir von Pologt mit Albert ben merkwürdigen Vertrag ab, wonach ber Fürst sich aller seiner Ansprüche auf Livland begab und dem Bischof bas ganze Land mit allen Rechten und Einkunften einraumte.

Mit diefem Vertrage hat es folgende Bewandniß. Das tributpflichtige Berhaltniß, in welchem Liven und Letten von Alters her zum Kürsten von Bolozk standen, war durch die Einwanderung ber Deutschen nicht verändert worden. Reben bem Zehnten, welchen beibe Bolfer nach Annahme bes Christenthums ber rigischen Rirche ju entrichten gezwungen waren, sandte die Mehrzahl berfelben nach wie vor ihren fahrlichen Tribut nach Pologt. Diefes Zwitterverhaltniß hatte aber besonders unter ben widersvänstigen Liven häusigen Anlaß zu Empörungen gegeben und ba Bladimir tros feines miggludten Feldzuges im Jahre 1208 und trop ber wiederholten Siege bes Orbens über bie Ruffenfürften an ber Duna, bennoch nicht gewillt war, biefen Tribut fahren ju laffen, fo hatte fich Albert noch im Jahre 1210 verpflichtet, um nur endlich bie Livenftamme gur Rube gu bringen, ben Schoß fur fie ju entrichten. 3m Jahre 1212 ließ nun Blabimir ploglich ben Bischof zu einer Busammentunft nach Gergife einlaben, um hier verschiebene Ungelegenheiten mit ihm zu ordnen. Albert, nichts Gutes ahnend, versammelt seine Kriegsleute und zieht wohlgeruftet

die Duna hinauf. 3hm schließen fich die Orbensritter und Die Aelteften ber Letten und Liven nebst ben Raufleuten von Riga an, alles bewaffnet und auf jeben Ueberfall vorbereitet. Als fie bei Gergife anlangen, finden fie ichon zahlreiche Truppen ber Fürsten im Schloffe aufgestellt und alebald eröffnet auch Blabimir bie Berhandlung, indem er an Albert bas breifte Anfinnen ftellt: » mit ber Berbreitung ber driftlichen Lehre unter ben Liven endlich inne ju halten; bie Liven feven seine Unterthanen und von ihm hange es ab, ob fie Chriften werben follten ober nicht.« Der Bischof beruft sich zwar auf das ihm vom Bapfte übertragene Amt ber Befehrung bes livischen Landes und bemerkt zugleich bem Fürften, daß hierdurch feine Rechte in Nichts geschmälert worben feien, im Gegentheil habe er, ber Bischof, fich noch vor Rurzem anheischig gemacht, ihm ben gebührlichen Tribut für bie Liven felbst zu entrichten. Aber mit solchen rechtlichen Auseinandersehungen war bem grimmen Ruffenfürften nicht gebient. Ein Machtwort von ihm, so hatte er gehofft, murbe genugen, um von bem Biichof bas Berlangte zu erreichen; ftatt beffen mar Albert, auf feinem guten Rechte bestehend, nicht um einen Schritt zurudgewichen. Jest follte baber Waffengewalt ben gaben Deutschen nachgiebig ftimmen. Unter heftigen Drohungen gieht Wladimir plöglich seine Beeresmaffen aus ber Burg, und ordnet bie Saufen gur Schlacht. Aber barauf sind bes Bischofs Leute ichon lange gefaßt; auch von ihrer Seite ift schnell alles jum Rampfe geruftet. Gin Zeichen, und bie Schlacht hatte begonnen. Da fendet Albert, um fein

Mittel gur friedlichen Ausgleichung unversucht gu laffen, zwei Unterhandler an Wladimir ab. Mit einbringlichen Worten ermahnen biefe ben Fürsten, von seinem ungerechten Borhaben abzuftehen, Der moge ihre Rirche unangetaftet laffen, bann murben auch fie bie Feindseligfeiten gegen fein Land einstellen. Uebrigens fenne er ben Schlachtenmuth ber Deutschen und bie Ritter brennten por Begierbe, fich mit feinen Leuten zu meffen. Diese Sprache wirfte. Der Anblid ber fich fo unerwartet machtig entwidelnben Streitfrafte ber Deutschen mochte ben Kurften auch überrascht haben. Genug plöglich verwandelt fich sein prahlender Sochmuth in die kleinmuthigfte Nachgiebigfeit. Er erläßt an seine Truppen ben Befehl, fich jurudjugieben; er geht hinüber ins feindliche Lager; er begrüßt ben Bischof als feinen »geiftlichen Bater«; er nimmt bie abgebrochenen Unterhandlungen wieder auf und »wie burch göttliche Eingebung geleitet« überläßt er bem Bifchof gang Livland, frei und ohne Tribut, schließt zugleich mit ihm ein Schutsund Trugbundniß gegen die benachbarten heibnischen Bölferschaften und raumt ben Raufleuten für alle Zeit eine freie ungehinderte Fahrt auf der Düna ein.

Bon nun an hören wir nichts weiter von Feinbfelig- feiten zwischen Pologe und ben Deutschen.

## IV.

Während Albert an ber Düna bemüht war, die Verhältnisse mit den dortigen Russensürsten zu einem gedeihlichen Ende zu führen, hallte die Nordgrenze seines Livenlandes von immer neuem Wassenlärm wieder und die brennenden Dorfschaften der Letten in Tricatien verkündeten den Rigaern, daß schweres Unheil von dorther im Anzuge sei.

Im Jahre 1208 hatten die Kämpfe mit den heidnischen Esten begonnen. Alljährlich waren seitdem Liven und Letten unter der Führung der deutschen Ritter in die südlichen Provinzen des Estenlandes, nach Saccala und Ungannien gezogen und waren theils aus religiösem Fanatismus, theils aus Stammeshaß und Rachegefühl für alte Beleidigungen mit schonungsloser Grausamkeit gegen die dortigen Bewohner versahren. Das seste Dorpat und Odempä, das Därens haupt« der Ungannier, Biliende, das spätere Fellin, der Hauptwassenplat im kornreichen Lande der Saccalaner und das von Morästen gedeckte Sontagana nehst Leal im südsöstlichen Winkel des Estenlandes waren die gewöhnlichen Bielpunkte ihrer Unternehmungen. Hatten sie sich dann

ber einen ober ber anberen biefer Festen bemächtigt und bie bortige Besahung niedergemacht ober in die Flucht gejagt, so zogen die christlichen Kämpfer plündernd und verwüstend wieder ihrer Heimath zu und trieden in jubelnder Siegessfreude die Schaaren der gesangenen Weiber und Kinder nebst den erbeuteten Rinderheerden vor sich her.

Solchen Zügen folgte bann gewöhnlich rasch ein rächenber Einfall ber Esten ins Livenland und zu wiederholten Malen brangen dieselben von der See- und Landseite her in die christlichen Gaue der Liven und Letten ein, zerstörten die neuerrichteten Kirchen in Thoreida und Metsepole, schändeten die Gräber, brieten die vornehmsten Gesangenen lebendig am Feuer und übten hier mit thierischer Wuth und Rohheit Vergeltung an dem Gegner aus, den sie in ihrem eigenen Lande nicht zu überwältigen vermocht hatten.

Unter biesen Kämpfen waren bereits vier Jahre verstrichen. Dann kam es freilich im Jahre 1212 zwischen ben Deutschen und Esten zu einem Bertrage, wonach die Feindseligkeiten während drei Jahre eingestellt werden sollten. Aber noch vor Ablauf dieser Wassenruhe bricht der Krieg von Neuem aus, und wie ein Mann erhebt sich jett das ganze Estenvolt in den Wassen, um seinen Glauben, seine Land, seine Nationalität und die ihm von den Urvätern überkommenen alten Freiheiten gegen die unberechtigten Eingrisse fremder Eroberer zu vertheidigen. Mit gesteigerter Erbitterung wird nun von beiden Seiten gekämpst. Dreischlachtenvolle Jahre hindurch schwankt das Kriegsglück. Aber endlich muß sich der Estenmuth vor der Uebermacht

und Waffenkunde der Deutschen und ihrer Bundesgenoffen beugen. Obempä wird von den Rittern besett. Ganz Saccala und Ungannien bekennen sich zum Christenthume. Im Jahre 1217 bitten auch die Bewohner von Rotalien, Harrien und der Meerestüste um die Tause und Angesichts der verwüsteten Dorsschaften und rauchenden Trümmerhaufen ziehen die christlichen Priester mit dem Banner der heiligen Jungfrau in die blutig gepeitschten Landschaften der Esten ein, um mit dem Worte des Friedens und der Bersöhnung den Schmerz der noch klassenden Wunden des Krieges zu lindern und zu heilen.

Diese erften umfangreichen Erwerbungen bes livischen Bisthums im Eftenlande führten zu einem bedeutungsvollen Wenbepunkte ber gangen Politif bes Norbens. Die plotliche Machterweiterung ber rigischen Rirche jog mit einemmale die Blide aller Nachbarstaaten auf sich und bald vertauschten biese ihre bis babin bewiesene Bleichgültigkeit mit einer brohenden furchtgebietenben Stellung. Richt lange währt es, und das Drohen wird zur That. Schon im Jahre 1218 bringen von Often ber 16000 Ruffen in Wenben und Tricatien ein. Gin Jahr barauf lanbet an ber nordweftlichen Rufte von Eftland Konig Walbemar II. mit einem prunkenden Gefolge von hohen Rirchenfürsten und mit banischen und wendischen Rriegevölkern. Im folgenben Jahre unternimmt König Johann von Schweben eben borthin einen fühnen Eroberungszug. Balb mischen fich auch, mit gutem Rechte ber Raifer, Papft und Ergbischof von Bremen in biefe norbischen Berwickelungen.

Das kleine livische Bisthum ift mit einemusale aus seinem Dunkel hervorgetreten und plöglich mitten in ben Strubel und die Wirrniffe ber großen europäischen Politik gezogen.

Der erste Anstoß hierzu war von den Ufern des Bolchow, von ber ftolgen Republik Rovgorod ausgegangen. Nicht ohne Bebenken mochte man nämlich hier ichon im Jahre 1212 die Rachricht von jenem Bertrage zu Gerzife aufgenommen haben, wonach fich ber Kürft von Bologt freiwillig alles Einflusses auf bie livischen und lettischen Bölferschaften begeben und biese unter die alleinige Oberhobeit bes Bischofs von Riga geftellt hatte. Als nun aber ber gewaltige Albert mit bem siegreichen Orbensschwerte gar in bie Lanbichaften ber Eften einbrang, um beren Befit bie Novgorober während ber letten hundert Jahre so viele und blutige Rriegszuge unternommen hatten, ba erschien benfelben fein Opfer ju groß, um bem beutschen Bischof bas neugewonnene Land wieder zu entreißen und ihre eigenen vermeintlichen Ansprüche hier endlich jur Anerfennung zu bringen. Schon im Jahre 1216 eilte baher ein novgorodiches heer im Bereine mit ben Bundesgenoffen von Plestow den bedrängten Eften zu Gulfe und als diefes nach einer erfolglosen Belagerung von Obempa fich wieder gurudziehen muß, werden mahrend zweier Sahre neue Ruftungen burch bas gange Rufland mit einem folden Gifer betrieben, bag endlich im Jahre 1218 ein Beer von 16000 auserlesenen Streitern, » bie mit ben beften Waffen verfehen waren ins Eftenland einruden konnte.

Aber ichon hatte Albert, vielleicht aus Beforgniß, einer

solchen Uebermacht allein nicht Stand halten zu können, sich nach fremder Hulfe umgesehen. Auf Dannemark stel zuerst sein Blick. Dhne Saumen eilt er dorthin und mit der größten, scheinbar uneigennühigsten Bereitwilligkeit kommt man hier den Wünschen des Bischofs entgegen.

Auf bem banischen Königsthrone saß seit bem Jahre 1202 Walbemar II., von seinen Zeitgenossen ber Sieger genannt, eine jener urfrästigen standinavischen Raturen, in der neben dem Kriegsmuthe und der Rührigkeit die alte Ruhmbegierde und der Unternehmungsgeist der Normannen ungeschwächt fortlebte. Bon seinem Lieblingssitze Wordingborg auf Seeland beherrschte er mit starter Hand den blühenden Inselfranz des heutigen Dänenreiches wie jenseits des Sundes im süblichen Standinavien die Lande Schonen, Bletingen, Lyster und Halland, während zugleich die neuerwordenen nordalbingischen Besthungen im medlendurgischen Obotritenlande, in Pommern und auf Rügen seinen Herrscherblick auf diese Uferlande der schönen Ostsee lenkten.

Bu einer Zeit, da Walbemar noch als Herzog dem älteren königlichen Bruder Anud zur Seite gestanden, im Jahre 1199, hatte er dem Bischof Albert bei seinem das maligen Besuche in Dännemark reiche Geschenke zur Areuzssahrt nach Livland gespendet und mochte auch noch während ber nächsten Jahre mit warmer Theilnahme dem raschen Bordringen der deutschen Wassen gefolgt sein, da er in der Berbreitung des Christenthums das sicherste Mittel erkennen mußte gegen die Seeräubereien, mit welchen die benachs

barten Eften unabläffig seine Offee gefährbeten. aber hatte fich mit ber machsenben Macht Alberts ploglich das Gefühl ber Theilnahme beim Danenkönige in die feindfeligste Gifersucht verwandelt und schon im Jahre 1206 hatte er einen Bug nach ber Eftland gegenüberliegenben Infel Defel unternommen mit ber unverfennbaren Absicht, fich hier einen Waffenplat zu schaffen, von wo aus man fpater auch auf bem Reftlande ficheren Ruß faffen tonne. Der Ausgang biefer Unternehmung entsprach freilich feines= wegs ben Bunfchen Balbemars, ba Niemand unter feinen Rriegsleuten die Bewachung jenes gefährlichen Borpoftens inmitten ber wilben Deselaner übernehmen wollte. Ronig fehrte baber balb jurud, fanbte aber nun feinen Rangler, ben Erzbischof Andreas von Lund nebft bem schleswigschen Bischof Nicolaus nach Riga, vermuthlich mit bem geheimen Auftrage, sich hier in Abwesenheit Alberts, ber bamals fo eben nach Deutschland gereift war, bie nothige Ginsicht in die inneren Verhaltniffe ber livischen Rirche und auch gelegentlichen Ginfluß auf bieselben zu verschaffen. Denn ber hohe Rirchenfürst schien fich balb gar wohl in seinem lieben Riga zu gefallen, blieb ben ganzen langen Winter in bem fremben Bischofssite, taufte hier fraft seiner Stellung viele Beiben, versammelte bie bortige Geiftlichkeit zu Besprechungen um fich, hielt ihnen stheologische Vorträge und entschloß sich erft furz vor Oftern, ba man bereits ber balbigen Rudfehr Albers entgegenfah, zur Beimreife nach Dannemart.

Während ber nächsten zwölf Jahre konnte Balbemar

an feine Wieberaufnahme biefer eftländischen Plane benfen. Die Politif seiner weiten Lande war bereits aufs engfte an die bes deutschen Reiches geknüpft und hier bereiteten sich eben damals Ereignisse vor, die gar bald auf die Lage ber meisten westeuropäischen Staaten ben entschiedensten Einfluß ausüben sollten.

Der Kampf ber Hohenstaufen und Welfen hatte wieber begonnen. Bon Reuem erscholl nach kurzer Wassenruhe burch alle beutschen Lanbe bas Losungswort: Hie Welf! Hie Waiblingen! bas während eines halben Jahrhunberts so oft bas Zeichen zum unheilvollen Bruberkampse gewesen war und hallte wieder in den Schlachtreihen der italienisschen Guelsen und Ghibellinen.

Un ber Spipe ber Sobenstaufen fand bamale ber eble Schwabenherzog Philipp, ber fich einstweilen felbft im Jahre 1198 jum Ronige ber Deutschen hatte ausrufen laffen, um fo bie Rrone seinem Reffen, bem elternlofen Anaben Friedrich zu erhalten. Aber zu gleicher Zeit war auch ichon im Saufe ber Belfen ber alte Beift ber Giferfucht und Feinbschaft wieder wach geworden und über ber ftillen Grabesgruft zu Braunschweig, wo seit bem Jahre 1195 ber alte Lowenherzog Beinrich rubte, hatte fich plot= lich in voller Jugenbfraft und ritterlichem Schmude fein Sohn, ber Herzog Otto erhoben, fest entschlossen, ben heims gegangenen Bater an bem Enfel Barbaroffas ju rachen. Rafc hatten fich bie alten Anhanger feines Saufes um ben jugenblichen Welfen geschaart und ihn zu Nachen am 12. Juli bes Jahres 1198 jum Gegenfonig ermahlt. So

theilten fich bie beutschen Lande wieder zwischen zweien Berren: Bier Belf, bort Sobenstaufe. Balb mifcht fich auch ber Bapft Innocenz III., als Vormund bes jungen Friedrich in biefe Wirren, entscheibet fich aber im Jahre 1201 gegen bie Erhebung bes Dheims feines Pfleglings. Run verftreichen fleben Jahre unter fortgesetten, gehäsfigen Streitigkeiten, Berhandlungen mit Rom und Werbungen für bie beiben feindlichen Barteien. Gin friedliches Ende war hier nicht abzusehen. Da überfällt am 21. Juni bes Rahres 1208 ein Better Ottos meuchlings ben wehrlosen Philipp auf ber Altenburg bei Bamberg; unter bem Mordftable bes Wittelsbachers haucht ber Sobenstaufe feine Seele aus. Die Frevelthat war unerhört im beutschen Bolfe. Der Papft, ber Gegenfonig, bas gange Land verfluchen bieses Bubenftud. Indeffen weiß es ber Belfe boch zu seinem Rugen auszubeuten. Schnell macht er bem Bapfte die noch verlangten Zugeftandniffe, gieht bann über bie Alpen nach Rom und empfängt am 4. Oftober bes Jahres 1209 in ber Petersfirche bie langersehnte Raifer= frone.

Während aller bieser Vorgänge in Deutschland verlebte sein künstiger Kaiser Friedrich unter der strengen Obhut des mächtigen Papstes, der ihm im Uedrigen an einer freistnnigen und glänzenden Bildung nichts sehlen ließ, freudeleere Jugendjahre in dem fernen Sicilien und machte hier unter steten Drangsalen und Gefahren aller Art, früher als es wohl je einem Fürstensohne beschieden, die große Schule des Lebens, der Entsagung und Ersahrung

Das politische Ziel, welches Innocens hierbei vor Augen hatte, ging besonders dahin, dem kaiserlichen Kinde feine Unsprüche auf bie unteritalienischen Besitungen unverfümmert zu erhalten, zugleich aber eine Bereinigung berfelben mit ben beutschen Reichstanden für alle Zeit unmöglich zu machen. Deshalb mußte ber Belfe von Rom aus unterftugt werben. Und mahrend zwölf Jahre führte ber fluge Bapft biefe Bolitif mit großer Gewandheit und mit bem gunftigften Erfolge burch. 3m Jahre 1210 trat bierin aber ploblich eine vollfommene Aenberung ein. Der angestammte Belbenfinn bes Welfen und ein tiefes Gefühl für die Ehre und den Ruhm des deutschen Vaterlandes ließen ben Raiser Otto auf feiner glorreich betretenen Bahn nicht ftille fteben. Er gebachte feines schweren Gibes: bie Bürbe bes Reiches zu erhalten. Er gebachte ber reichen Befitungen in Unteritalien, bie unter feinem Borganger Heinrich VI. mit ber beutschen Krone vereint gewesen waren. Bald war baber fein Blan entworfen und rafch folgte bemfelben die Ausführung. Noch vor Ablauf des Jahres 1210 ftehen seine Kriegsleute in Reapel; Capua wird von beutschen Rittern besett.

Das freilich hieß ben feinsten Lebensnerv ber römischen Politik verleten. Ein Bannstrahl, so hoffte Innocenz, würde ben treulosen Gegner zum Stehen bringen. Aber umsonst. Im Genusse immer glänzenberer Erfolge schwelgt bie ruhmbegierige Seele Ottos. Erst als die Nachricht vom Ausbruche plötlicher Unruhen unter den Deutschen, die dem gebannten Kaiser den Gehorsam verweigerten, zu

ihm gelangt, verläßt er Italien, um baheim bie schwans fenben Berhältniffe ju orbnen.

Innocens war bis aufs Tiefste verlett. Schon schreckte er vor keinem Mittel zurud, um ben brohenden Sturm sicher zu beschwichtigen. Was sein Bann nicht vermocht, das sollte jest der Hohenstaufenjungling, der achtzehnjährige Friedrich mit seinem glühenden Stammeshasse gegen den Welfen und seinen alten vom Papste selbst so lange vereneinten, nun anerkannten Rechten auf die Kaiserkrone durchsehen. Der sollte den keden Welsen vernichten. Und wohl gelang es ihm.

Friedrich war bereits feit brei Jahren vermählt. Sohn war ihm geboren. Rachdem ber Bapft ihn eidlich verpflichtet, nach Erlangung ber beutschen Raiserfrone biefem Rinde Sicilien frei ju übergeben, fturmte ber blonbe Fürstensohn im Jahre 1212 über die Alpen, fast unbegleitet, oft die ungebahnten Pfade mahlend, um fo die Bachsamteit feiner Feinde zu täuschen, aber machtig burch ben Seegen feines Papftes, flegesgewiß wie es fich bem Junglinge geziemt, ftrahlend von der Majestät und fürftlichen Soheit des hohenstaufischen Stammes. Mit bem Eintritte in sein treues Schwabenland erwachen aller Drten die Erinnerungen an die Thaten seines Ahnen wie an bie Rechtmäßigfeit seiner Anspruche. Scheu weicht bas fübdeutsche Bolf vor bem gebannten Otto jurud und eilt zu den Fahnen des Hohenstaufen, der ihnen vom Papste felbst zugefandt war. Bablreich hulbigen ihm die beutschen Fürsten auf bem Reichstage ju Frankfurt im Januar 1213.

Run wendet sich Otto, den mit dem Glücke auch die Klugheit zu verlassen schien, trot seines noch immer mächtigen Anhanges im nordwestlichen Deutschland, nach Brabant, um hier den Bundesgenossen seines alten Freundes Iohann von England gegen die drohende Uebermacht Frankreichs zu Hülfe zu eilen. Aber auf dem Schlachtselbe von Bouvines muß er mit den Trümmern seines Heeres die schmachvollste Flucht ergreisen. Siegesprangend zieht Phislipp August mit den gefangenen Deutschen und dem ersbeuteten Fahnenwagen Ottos in Paris ein und mit ächt gallischer Hössichseit sendet er die Flügel des kaiserlichen Ablers als weissagendes Angebinde dem jungen König Friedrich zu. Am 25. Juli 1215 wird dieser in Nachen gekrönt. Bor dem Glanze des appulischen Knaden« ist jest Ottos Stern verblichen.

Allen biesen Wirren und Verwidelungen in Deutschland hatte das benachbarte Dännemark unausgesetzt die regste Ausmerksamkeit und thätige Theilnahme zugewandt. Hatte schon Heinrich der Löwe auf seinen Kriegszügen gegen die Wenden zu öfteren Malen die Dänen als treue Bundessgenoffen zur Seite gehabt, so war die Hinneigung dieses mächtigen nordischen Königshauses zum Welsenstamme im Lause der Zeiten durch wechselseitige Heirathen und Bündenisse immer enger geworden und war dann besonders sur Otto bei allen seinen Unternehmungen gegen den Schwabenherzog Philipp von wesentlichem Rusen gewesen.

Friedrichs Auftreten hatte hierin aber eine plögliche Beranberung herbeigeführt. War es bei Walbemar ein

richtiaes Vorgefühl von ber nur zu balb schwindenden Macht bes Welfen, welches fein Berhaltniß ju Otto feit bem Jahre 1212 allmählich locerte; war es feine Berechnung, baß unter ben schwankenben Umftanden ein rascher Anschluß an ben emporfteigenden Sobenstaufen für biesen nur ermunicht, fur ihn felbft nur gewinnreich fein tonne? - weber Urfunden noch Chroniken klären biefe Zeit hinlänglich auf. Aber balb nach ben erften gunftigen Erfolgen Friedrichs giebt Balbemar, mit einer fühnen Benbung feiner gangen früheren Politif, bas Bundniß mit bem von ber Gunft bes Bolfes wie vom Seegen bes Papftes verlaffenen Otto auf. Die Folgen biefes Schrittes hatte er richtig ermeffen. Denn um ben mächtigen Nachbaren ganz für seine Sache ju gewinnen und so zugleich bem Ausbruche jeber brobenben Bewegung im welfischen Norben von Deutschland guporzukommen, läßt Friedrich fich nun mit Waldemar in Unterhandlungen ein und übergiebt ihm im Jahre 1214 - schwer genug mochte es dem Sohenstaufen ankommen, aber feine gange Stellung ließ ihn für ben Augenblid feine andere Politif befolgen - »zur Behütung des deutschen Reiches vor Feinden alle Bebiete jenseits ber Elbe und Das war ber Inhalt bes Bertrages ju Des. Elbe.

Diese Afte wurde am 31. Januar 1217 vom Papfte bestätigt. Wenige Monate barauf ging, wie wir geslegentlich burch Heinrich ben Letten erfahren, ein gewisser Graf Albert von Lauenburg nach Livland, nahm sich hier ber Sache ber Deutschen mit regem Gifer an und legte in einem blutigen Treffen mit ben Esten rühmliche Beweise

seines Muthes ab. Und am 9. Oktober bes folgenden Jahres 1218 erhielt der König Waldemar vom Papste die Erlaubniß, alles Land, welches er den Ungläubigen, nämlich den Esten, abgewinnen werde, seinem Reiche und der Kirche besselben zu unterwerfen.

Am banischen Königshose bereiteten sich große Dinge vor. Die glücklichen Ersolge, die Walbemars Politik in Deutschland begleitet, hatten neue weitaussehende Plane in ihm angeregt. Hier im Süden war vor der Hand nichts zu machen. Der König hatte daher seinen Blick wieder Estland zugewandt. Dorthin mußte nun jener Graf von Lauendurg, der Niemand anders als sein treuester Freund und Nesse Graf Albert von Orlamünde ist, vorangehen, um größere Unternehmungen einzuleiten und im solgenden Jahre wird, während man noch in Rom die hohe Genehmigung des Papstes auszuwirken suchte, schon in Dannemark mit aller Macht an der Ausrüstung eines Heereszuges gegen Estland gearbeitet.

Ein merkwürdiger Zufall wollte, daß gerade in diesem Augenblide der Bischof Albert beim Könige eintraf, um seine Hülfe gegen die vereinte Esten- und Russenmacht in Anspruch zu nehmen. Er mochte keine Ahndung haben von der Lage der dortigen Berhältnisse und an groß- müthiger Bereitwilligkeit ließ daher der Dane es nicht sehlen, um sich so ein neues Anrecht auf die künstigen Er- oberungen im baltischen Lande zu erwerben. Schon im Sommer des Jahres 1219 sehte Waldemar mit einem ge- waltigen Heere von Danen, Deutschen und Wenden nach

Eftland über. Ihm folgte auch biesesmal ber Erzbischof von Lund, ber sich gar oft seit jenem Winterausenthalte in Riga aus geistlichen wie aus weltlichen Rücksichten mit bem geheimen Gebanken an ein neues Unternehmen gegen die baltischen Heiden beschäftigt haben mochte.

An ber nordwestlichen Rüste von Estland, bort wo auf hohem Felsenriff von Alters her die Lindanissa, die Danensseste sich erhob und mit ihren halbverwitterten Mauern die Erinnerung an die Großthaten eines Anub und anderer Dänenkönige unter den umwohnenden Völkerschaften noch wach erhalten hatte, landete auch jest der Sieger Waldemar mit seinem Heere, das, wie Spätere berichten, kaum 1500 lange Schiffe hatten sassen.

Eine neue sestere Burg, unter berem Schutze später bie Stadt Reval erwuchs, wird rasch ausgeführt und bald treffen von den benachbarten Estenstämmen die Aeltesten beim Könige ein, um ihm zu huldigen und sich tausen zu lassen. Aber frecher Trug lag hinter diesem Att von Unsterwürfigkeit. Roch sind nicht drei Tage seit der Zusamsmenkunst der Stammesältesten mit Waldemar verstoffen, als plötlich um die Dämmerungsstunde von verschiedenen Seiten zahllose Wassen bewassneter Esten über die fremden Krieger hersallen und mit ihren schweren Keulen und Spießen ein schreckes Blutdad unter ihnen anrichten. Ueberraschung und Verwirrung machen es den Dänen unmöglich, Stand zu halten. Immer weiter dringen die Rotten der Esten vor. Da eilt Wizlaw, der junge Fürstensohn von Rügen, der als Basall des Königs sich diesem Zuge ans

geschlossen und gerade die Wache am hohen Meeresuser übernommen hatte, mit seinen tapferen, wohlgeordneten Wenden den bedrängten Bundesgenossen zu Hülfe. Augenblicklich bringt er den Feind zum Stehen. Rasch sammeln sich die Dänen und Deutschen. Um die erlittene Schmach zu rächen, stürzen sie sich mit neuem Muthe über die Esten her, die auch balb in wilder Flucht ins Innere des Landes zu ihren Versteden zurückeilen.

In biesen Stunden heißen Kampses und banger Sorge, soll plöglich dem Erzbischof Andreas, so geht die Sage, als er bei der ersten Riederlage der Seinen den Höchsten unsablässig um Beistand anslehte und schon sein zum Gebet erhodener Arm vor Müdigkeit zu sinken begann, in diesem Augenblicke soll ihm ein weißes Kreuz als Gnaden und Siegeszeichen vom Himmel herabgesandt sein, das hochgesschwungen alsobald den Muth der Dänen wieder neu beslebte und sie zum Siege über die Ungläubigen führte. Bon jenem Tage an aber wurde das weiße Kreuz auf rothem Grunde, der Danebrog, das Reichspannier der Dänen und theilte sortan den Schlachtenruhm des stolzen Inselvolkes zu Lande wie zur See.

Fast zur selben Zeit, ba bie Kunde von biesem Siege bas ganze westliche Estenland durcheilte, zeigte sich auch im Often bas Kriegsglud nicht minder hold dem deutschen Ordensschwerte. Rach blutigen Kämpfen mit den Eingeborenen waren hier wieder neue Landschaften von den Rittern in Besth genommen und das gewaltige Ruffenheer, das Jahrs zuvor so großen Schreden verbreitet, hatte nach

einer Rieberlage beim Embachstuffe und nach einer vergeblichen Belagerung von Wenben sich zum schleunigen Rudmarsch angeschickt.

Binnen unverhofft kurzer Zeit war so bie livische Kirche vom außeren Feinde befreit worben. Wenn nun nur nicht ber eigene Freund, ber banische Bunbesgenoffe bie Roften seiner Hulfe so übermäßig hoch angeschlagen und baburch bem rigischen Bischof neue Schwierigkeiten bereitet hatte. Denn plotlich brangen von Rorben her Gerüchte wunderlichfter Art nach Riga. Danische Briefter, so borte man, burchftreiften nach allen Richtungen bas Eftenland, um gu bekehren und daffelbe ihrem Erzbischof von Lund, ber fich mit seinen Kriegsleuten schon recht warm im festen Reval eingenistet hatte, zu unterwerfen. Um hierbei rafch zum Biele ju gelangen, war ihnen jebes Mittel recht. nur eins jener hölzernen Kreuze, bie maffenhaft von Reval aus nach allen Gegenden versandt wurden, in einer Dorfschaft aufgepflanzt war, fo galt biefelbe für driftlich und für dänisch. Oft wurde bem gemeinen Bauersmann bas heilige Weihwasser anvertraut, um bamit Frau und Rinder ju besprengen, benn bie Dorfer ber Eften lagen weit von einander getrennt, und trot bes haftigften Befehrungseifers konnten boch bie banischen Glaubensboten nicht überall in eigener Berson ihr hohes Amt verrichten. fangs mochte biefer Seegen nur benjenigen Landschaften gu Theil werben, wohin die Diener der römischen Kirche noch nicht vorgebrungen waren. Balb aber nahm man fich mitleibevoll auch folder Gegenben an, bie fcon als Sprengel

jener Kirche galten, nahm wohlgefällig bie strembe Erntes für sich in Beschlag, verbot sogar ben Eingeborenen, sich mit ben Deutschen einzulassen und henkte unter anderen einen armen Landesältesten ber Esten, weil ber Unglückliche von ben Rigischen die Taufe angenommen hatte.

Gegen solche Uebergriffe eiferten Albert und ber Orben mit aller Macht. Aber weber Walbemar noch sein Erze bifchof wollten die wohlerworbenen Rechte Rigas auf Eftland anerkennen. Die Danen ftutten fich auf jenen Brief ber hohen römischen Curie vom Jahre 1218, behaupteten, ber livische Bischof felbst habe ihnen ben Besit von Estland eingeräumt, und ließen fich burch Nichts in ihrem Treiben ftoren. Gin lettes Mittel, ben beutschen Bischof jum Schweigen ju bringen, lag überbies noch immer in bes Könige Sanben, ba feit bem Jahre 1200 bie Stabt Lübed, ber Schluffel Livlands", unter banifcher Berrichaft ftand, mithin ein Wort von Walbemar genügte, um burch die Sperrung ihres hafens ben Rigaern jeden Verkehr mit Deutschland abzuschneiben. Was aber eine folche Sperre auf fich hatte, bas mußte Albert eben bamals felbft er-Denn als er im Jahre 1219 feinen Bruber Berrmann, ber bisher Abt ju St. Baul in Bremen gewesen, nach Riga rief, um ihn ale Bischof in Eftland einzuführen, ließ Waldemar, ber biesen Fremben in seinem Estland nicht bulben wollte, bie Ginschiffung beffelben fofort hintertreiben und wußte noch mehrere Jahre ihn an ber Abreise nach Livland zu verhindern.

Um nun bas Maaß von Schwierigfeiten für bie rigifche

Kirche voll zu machen, landet im Jahre 1220 der König Johann von Schweben, den die glücklichen Erfolge der Danen angelockt haben mochten, an der füdlichen Küfte von Estland, bemächtigt sich des festen Leal und läßt von hier aus ganz nach Danenweise die Umgegend tausen und sich unterwerfen. Eine ungläckliche Schlacht mit den Beswohnern des nahen Desel machte freilich diesem Untersnehmen bald ein Ende. Indessen sich bie Sache für den ersten Augenblick den Rigaern doch höchst bedenklich zu sein.

Unter biesen Verhältniffen entschloß fich Albert endlich. wohl erkennend, bag hier mit gewöhnlichen Mitteln nichts mehr auszurichten fei, nach Rom zu geben, um bort beim heiligen Bater felbft Schut und Bulfe gegen die neuen Feinde seiner Kirche zu suchen. Noch im Jahre 1220 schifft sich ber greise Bischof ein, wohl nicht ahnend, welche Gefahren, welche bittere Täuschungen und Demüthigungen ihm biese Kahrt bereiten sollte. Raum hat er ben Hafen von Lübed erreicht, so erfährt er burch seine Freunde, baß Walbemar auf ihn fahnbe. Dieselbe Stadt, die ihn fo oft im vollen Blanze feiner Macht und feines Gludes gefeben, wenn er, umgeben von ber beutschen Ritterschaar fich auf bas Schiff begab, bas ihn gen Rorben führen follte, baffelbe Lübed muß jest ber ftolze Bezwinger Livlands, wie ein geachteter Flüchtling, beimlich auf Schleichwegen verlaffen, um nicht ben Haschern bes eifersuchtigen Danenkonigs in bie Sanbe ju fallen. Doch ungebeugten Muthes fest er bie Reise fort; langt endlich auch gludlich in Rom an.

An eine perfonliche Busammentunft mit bem Papfte

knüpfte Albert seine größten Hoffnungen. Freilich Innocenz III., ber hochherzige Beschützer ber baltischen Kirche,
lebte damals nicht mehr. Er war im Jahre 1216 gestorben. Rach ihm hatte ber milbe Cencius unter dem
Ramen Honorius III. den päpstlichen Sit eingenommen.
Aber während einer achtzehnschrigen Amtsführung hatte
Innocenz mit einer solchen Fülle von Krast und Einsicht
an der Machterweiterung seiner Kirche gearbeitet, daß der
wenn auch weniger begabte Rachsolger, der immerhin mit
Milbe lieber als mit Strenge« versahren mochte, unmöglich die einmal eingeschlagene Politit der römischen Eurie
sogleich verlassen konnte. Und darauf baute jest vor Allem
Albert.

Seit bem Jahre 1213 war bie livlänbische Kirche in ein eigenthümliches Berhältniß zum römischen Hofe gestreten. Die Banbe, welche biese norbische Riederlassung ursprünglich an das bremer Erzstift knüpften, waren mit ber wachsenden Macht Alberts allmählich gelodert worden. Der Grund hiervon lag theils in der räumlichen Entsersung Rigas von der deutschen Metropole, vor Allem aber in jener Politik Roms, welche bereits seit den Tagen Gresgors VII. unablässig auf die Schwächung der Metropolitansgewalt der größeren Erzstisste bedacht gewesen war und einer jeden gesahrdrohenden Machterweiterung derselben durch das wirksame Mittel einer gänzlichen oder zeitweisen Abtrennung einzelner ihrer Gebietssprengel vorzubeugen suchte, die dann in ein besto engeres Verhältniß zu Rom selbst treten mußten. So wurde um jene Zeit das pommersche Bisthum Kamin

auf eilf Jahre ber Diöcesengewalt bes magbeburgischen Erzstiftes entzogen und in ähnlicher Weise hatte schon im Jahre 1213 Innocenz III. plöglich bem Bischof Albert in seinem Schreiben vom 20. Februar kurzweg angezeigt, \*baß er einstweilen bis auf weitere Verfügung keinem Metrospolitane Gehorsam zu leisten habe.

Mit diesem Schritte war man freilich am erzbischöflichen Hofe zu Bremen keineswegs einverstanden und wenn die dortige Geistlichkeit auch gegen das Gebot des mächtigen Innocenz noch nichts zu unternehmen wagte, so setzte sie doch gleich nach dessen Tode alles in Bewegung, um wiesder zu ihren alten Rechten zu gelangen, die sie während fünf und zwanzig Jahre über Livland ausgeübt hatte. Bald wurden nun dem widerspenstigen Albert bei der Berwaltung seiner Kirchenlande die mannigsachsten Schwierigkeiten bezeitet, wie sie nur immer gefränkte Ehre zu ersinden weiß; bald den Kreuzsahrern, die nach Livland wallsahren wollten, Hindernisse aller Art in den Weg gelegt, um so der rigischen Kirche, die damals noch gar sehr des Juzugs beutscher Mannen bedurfte, den inneren Lebensnerv zu verstümmern.

Das alles aber wußte Albert mit leichter Mühe zu bes seitigen. Immer enger schloß er sich bem papstlichen Hose an und verfehlte bei keiner Beleibigung, bie er von jener Seite her ersuhr, laute Klage in Rom zu erheben, was bann auch stets ben bremer Herren bie heftigsten Vorwürse zuzog.

Im Jahre 1219 war bie Trennung ber livischen Kirche von Bremen so weit gebieben, bag ber Abt Hermann

von Burhövben, in Folge seiner Wahl zum Bischof von Eftland sich schon nicht mehr, wie sonst in Bremen weihen ließ, sondern die nothige Weihe beim Erzbischof von Magbeburg nachsuchte.

Bu eben biefer Beit hatten fich aber auch in Folge ber banischen Intervention bes Jahres 1219 bie neuen Berwidelungen ber livischen Kirche mit jener nordischen Großmacht vorbereitet. Mit Baffengewalt war hier nichts ausgurichten; jeber Einwand bes Bifchofs fand taube Ohren bei Balbemar und feiner herrschfüchtigen Geiftlichkeit. In bieser brudenden Lage griff baber Albert einen Blan, ber ihn ichon früher im Bebeimen beschäftigt haben mochte, mit neuer Lebhaftigfeit auf: es galt, ben Bischofsftab mit bem erzbischöflichen Ballium zu vertauschen, woburch ihm vollfommne Unabhängigfeit von Bremen und unbedingte Berrichaft über Livland wie über Eftland gefichert murbe. Ronnte er biefem Plane beim Bapfte Gehor verschaffen. und zugleich von ihm erlangen, bag bie geiftlichen Stiftungen ber Danen wie ber Deutschen im neueroberten Eftland unter feine erzbischöfliche Botmäßigkeit gestellt wurden, fo war allen ferneren hierarchischen Bestrebungen Dannemarts in jenem baltischen Lande vorgebeugt. Das waren die gebeimen Buniche mit benen ber raftlose Bischof die heilige Tiberftadt betrat.

Aber bie Abendsonne seines reichen Lebens verdunkelte in biesem Augenblide finsteres Gewölf, und statt bes gehofften Beistandes erwarteten seiner hier bie krankenbsten Täuschungen. Fast gleichzeitig mit ihm waren Gesanbte bes mächtigen Dänenkönigs in Rom eingetroffen, die kein Mittel unversucht ließen, seine Plane zu hintertreiben. Mitleibig und väterlich hörte Honorius die Klagen und Forberungen Alberts an, ohne ihm irgendwie zu helsen, geschweige benn, auf seine Plane in Bezug auf Estland einzugehen. Denn Walbemar, ber fromme Sohn, hatte bereits sich und sein Reich dem heiligen Peter übergeben hatte überdies vom Papste selbst die Zusicherung erhalten, daß alle Eroberungen, die er in Estland machen würde, seiner Krone zusallen sollten und die Freundschaft dieses mächtigen Fürsten konnte man unmöglich verscherzen, nur, um dafür den kleinen livischen Bischof zusrieden zu stellen.

Unverrichteter Sache verließ baber Albert ben romischen Roch eine Buflucht blieb ihm jest. Bielleicht, baß Hof. sein Kaiser Friedrich II. zu bewegen war, ihn gegen Danenschwert und Danentude zu beschüten. Er eilt zum Sobenstaufen, ber fo eben, am 22. November vom Papste gefront war und fich noch in ber Rabe von Rom aufhielt. schilbert ihm das Elend seiner Lage, erinnert ihn, daß seine livischen Lande, burch beutsche Rraft erworben, bem beutfchen Reiche angehörten. Doch Kriebrich fonnte ihm nicht Er hatte bem Bapfte sein kaiserliches Wort verpfanbet, schon mit bem nachsten Frühling ben hartbebrangten Christen im Morgenlande zu Gulfe zu eilen, und bevor er nicht bas schwere Wort geloft hatte, war weber ber Befit ber reichen unteritalienischen Lande noch seine Raiser= frone ihm gesichert.

So schwand auch biese Hoffnung. Es war die lette.

Rein Mittel hatte Albert unversucht gelaffen, um hier, in biesem ungleichen Rampfe mit bem nordischen Ronige bie Ehre seiner Rirche, wie seines beutschen Baterlandes gu wahren. Doch mit erbarmungelofer Barte war ihm ein tragisches Geschid bei jebem Schritte in ben Weg getreten. Sein römischer Gebieter hatte ihn verlaffen. Sein Raiser ihn jurudgewiesen. Mit bem erzbischöflichen Stuhle in Bremen war er feit Jahren schuldlos verfeindet. Jebe Möglichkeit, jest nach Livland über Lübed heimzukehren, war ihm abgeschnitten. Dem Werke, bas er felbft ge= schaffen, bem er mit treufter Sorge zwei und zwanzig lange Jahre vorgestanden, brobte Siechthum und Berberben, benn fo eben hatte Balbemar an Lubede Burger ben Befehl erlaffen, nicht eher wieber einen Vilger nach Livland zu befördern, als bis ber gahe Albert fich mit ihm verftandigt haben würde.

Mit sicherer Hand spann König Walbemar die seinen Fäben seiner Politik. Bei jedem Tritte, den der Bischof that, zog sich ein neuer Schlingenknoten zu. Bald war der edle Greis von allen Seiten umgarnt. Kein Rückweg stand ihm offen. Kein Retter wollte nahen, ihn zu erlösen. Ihm blied am Ende nichts anderes übrig, als sich dem königlichen Gegner in die Arme zu wersen. Darauf nur lauerte Waldemar. Und Albert that den schweren Schritt. Stolz im Bewußtsein, vollkommen selbstlos hier zu handeln, geht er nach Dännemark. Der treue Bruder Herrmann ist sein einziger Begleiter. Sein Plan steht fest: freiwillig stellt er ganz Livland nebst dem Estenlande unter dänische

Hoheit. Das war groß gehandelt. Das war des Staats, manns würdig. Man irrt, wenn man ihn nachgiebiger Schwäche ober Kleinmuths zeiht. Ihm stand sein Livland höher, als sein eigener Ruhm. Mochte sich auch auf Augenblide sein Innerstes dagegen sträuben, ihm blieb kein anderer Ausweg, um seinen Arm und seinen Geist der baltischen Gemeinde zu erhalten. Durch diesen Schritt erwirkte er sich die ungehinderte Rücksehr.

Bielleicht aufrichtig, vielleicht im Stillen auf ben Stolz und Muth ber Seinen bauend, hatte Albert jedoch bei ber Berhandlung mit dem Könige als Vorbehalt sich ausbesdungen, daß es zur Aussührung des Vertrages der Einswilligung der Rigaer, Liven, Letten und der gesammten dortigen Geistlichkeit bedürfe. Darauf war Waldemar bereitwillig eingegangen. Hatte er doch mehr erreicht, als er je mit aller Kühnheit hatte hossen dürfen, zu erlangen. Schon im solgenden Jahre sandte er den Ritter Gottschalf nach Riga, der in des Königs Namen Livland übernehmen und aller Orten die neue dänische Verwaltung einführen sollte.

Hier aber waren inzwischen gewichtige Dinge vorgesfallen. Gleich nachbem Albert in seinem treuen Riga ansgelangt war, hatte sich die Kunde von dem Vertrage mit dem Könige durch das ganze Land verbreitet und überall die größte Mißstimmung und Erbitterung hervorgerusen. Der Gedanke, daß man den Feind des Bischoss fünstig als Oberherrn anerkennen solle, war allen Deutschen unserträglich. Einstimmig erklärte die gesammte Geistlichkeit

nebst ben Bürgern, ben fremben Kaufleuten, ben Liven und ben Letten, baß sie eher bas Land verlaffen wurben, als bem Danen hulbigen.

In Alberts Seele erwachten neue Hoffnungen, die fich balb noch glänzender erhoben. Denn mahrend so in Livland bas gange Bolf bem Bischof bie untrüglichsten Beweise von Treue und Anhanglichkeit gab, trafen ploglich Boten vom banischen Erzbischof Andreas in Riga ein mit ber Rachricht, die wilben Deselaner hatten ihn vierzehn Tage lang in Neval belagert und ihn so viel Leiben ausftehen laffen, bag er ber Feinde faum habe Berr werben Man sehe bort ein, baß man enge mit ben Rigaern zusammenhalten muffe, um ben Eften, Ruffen und anderen Rachbaren widerstehen zu können. er bereit, ben Livlandern ihre alte Freiheit zu laffen, wenn fie ein Bunbniß mit ihm ichließen wollten. Darauf ging Albert willig ein. Durch die Macht der Umstände wie durch ben Gesammtwillen seines Bolkes war er jeder weiteren Verpflichtung gegen Walbemar enthoben. Me baher im folgenden Jahre 1221 der Ritter Gottschalk in Riga erschien, wollte bort Niemand etwas von bem toniglich banischen Bevollmächtigten wiffen. Unverrichteter Sache schidte er fich balb jur Beimfahrt an; fand unter bem aufgebrachten rigifchen Bolte nicht einmal einen Steuermann, ber ihn über bie Oftsee geleiten wollte. Ronige aber mochte er nach feiner endlichen Ankunft eine so getreue Darftellung von ber Stimmung in ben baltis fchen Landen machen, bag biefem alle Luft verging, fich

bie Herrschaft über Livland und seine störrigen Bewohner zu erzwingen. Denn als Walbemar im Jahre 1222 auf ber Insel Desel, wohin ihn eben bamals neuer Unternehmungsgeist geführt hatte, mit dem Bischof Albert zussammentras, um hier die streitigen Angelegenheiten zu besseitigen, wagte der König an dem Vertrage, den Erzbischof Andreas ohne sein Vorwissen mit den Rigaern abgeschlossen hatte, nichts zu ändern, bestätigte den Livländern ihre Freisheit und Unabhängigkeit und mußte sich sogar dazu bequesmen, die Herrschaftsrechte des deutschen Bischoss und des Ordens im ganzen Süden des Estenlandes in Saccala und Ungannien anzuerkennen.

Rur ber Norden und Besten, die Provinzen Jerwen, Birrien, Harrien, Reval, Rotalien und bie Byf blieben in bes Königs handen.

Während von Danen wie von Deutschen mit schrankenloser Willfür das Loos der Anechtschaft über die Bewohner
dieser Länderstrecken geworsen wurde und nur mit Mühe
sich die Herrschsucht jener fremden Arieger hinter dem
"Heiligenscheine der Religion« verbarg, gährten Haß und
Rachelust fort und fort in allen Tiesen des kräftigen estnischen Nationalcharakters und noch einmal erhob sich jest
aus dem Dunkel ihrer Waldungen und Verstecke und von
den Höhen ihrer Festen der unheimliche Wassenruf zum
Befreiungskampse von dem Joche der Fremden.

Den Anlaß zu bieser neuen Bewegung gaben die Beswohner ber Insel Desel. Dort hatte Walbemar vor seiner Abreise ein sestes steinernes Schloß aufführen lassen. Eine starke Besahung war hineingelegt. So hoffte der König die Ruhe auf der weiten Insel aufrecht erhalten zu können. Aber kaum war er mit seinem Geschwader in See gegangen, so unternahmen die Deselaner einen wilden Angriff auf die verhaßte dänische Zwingburg. Ihren Feinden selbst hatten sie die Kunst, Wursmaschienen zu bauen, abgesehen

und balb wußten sie bieselben mit so gutem Ersolge anzuwenden, daß die eingeschlossenen Dänen sich bereit erklärten, die Feste und die Insel zu verlassen, wenn man ihnen freien Abzug gewähren wolle. Hierauf gingen die Deselaner ohne Weiteres ein. Die Dänen verließen die Feste, eilten zu ihren Schiffen und setzten damit nach Reval über. Die heidnischen Sieger aber sielen über das Schloß her und verwüsteten dasselbe bis auf den Grund. » Kein Stein blieb auf dem anderen.«

Dieser unverhoffte Sieg ward bas Signal zu einem allgemeinen Aufstande bes Estenvolkes. Aller Orten fielen fle plöglich über ihre driftlichen Dranger ber. Schlosse Kellin, was die Saccalaner und Schwertbrüber gemeinschaftlich befest hielten, wurden bie Ritter an einem Kesttage, da so eben die Messe begonnen hatte, in der Kirche überfallen, in Ketten geworfen ober niebergehauen. Die mit bem Blute ber Ritter gerötheten Schwerter fenben bie Eften als Siegeszeichen ben Unganniern nach Dorpat, um biese zu gleichen Thaten anzureizen. In Jerwen martern fie ben banischen Boigt nebst seinen Leuten zu Tobe. Die auf ben driftlichen Rirchhöfen ruhenden Leichen ihrer Stammesgenoffen icharren fie aus, um fie, bem heldnischen Bebrauche ber Bater gemäß, nachträglich noch im heiligen Feuer zu verbrennen. Ihre Wohnungen aber fehren fie mit Baffer und Befen aus, um jebe Spur bes verhaften Christenthumes abzumaschen.

Schon find ihre Boten auch nach Novgorob abgegangen, um Schutz und Hulfe zu forbern. Balb rudt ein Heer von bort in Estland ein. Fellin, Obempa und Dorpat werben von den Ruffen besetzt und in den Fürstenthümern Susdal und Plessow wird ein anderes Heer von 20000 Mann bereit gehalten, um jeden Augenblick den Esten zu Hulse eilen zu können.

Die Schnelligfeit mit welcher alles bies ins Werf gefest wurde, machte es ben Deutschen unmöglich, tros ber Erbitterung, welche in Riga wie im ganzen Livenlande herrschte, sogleich mit ftarter Waffenmacht gegen bie Aufrührer einzuschreiten. Das Jahr 1222 verlief baher unter fleinen Befechten an ber Grenze awischen ben Eften unb Als aber im folgenden Jahre die Feinde, burch Diese Zögerung fühn gemacht, fich immer weiter ins Livenland hineinwagten, und immer neue Runde von ihrer Berwegenheit nach Riga gelangte, ba faumte man auch hier Rasch griffen Alle jest zu ihren Waffen, nicht länger. nach ihren Saden, Brob und Rleibern . und ju Pferbe und zu Fuß zogen nun bie Schwertbrüber, Bilger und Raufleute nebft Liven und Letten in hellen Saufen gen Rorden. Fellin wird umftellt. Rach vierzehntägiger Belagerung muß fich bie Befatung ergeben. Die gefangenen Eften nehmen wieder bie Taufe an, die Ruffen aber erhenkt man vor ber Burg gur Strafe für ihre bienstfertige Bundesgenoffenschaft.

In ben banischen Besitzungen hatte jedoch mittlerweile bie Bewegung eine immer gefährlichere Gestalt angenommen. Die Fürsten von Susbal und Plessow waren mit gewaltigen Herresmassen vor Reval gerückt und obgleich sie sich

nach einer vierwöchentlichen vergeblichen Belagerung wieder zurückgezogen hatten, so war doch baburch den Eften in ben umliegenden Landschaften Beit gegeben, um jest mit frischer Kraft gegen ihre Herren loszubrechen.

Eingebent bes Bertrages, welchen Albert mit bem Ergsbischof geschloffen hatte, brachen baher noch um Weihnacht bie Ritter nach Harrien auf, wo sie auch balb vom Glude begunftigt, ben Danen zeigten, bag nur ein fester Anschluß an bie Deutschen im Stanbe ware, ihnen ben Besitz im baltischen Lanbe zu sichern.

So ging man unter blutigen Kämpfen in bas Jahr 1224 binüber, bas ben Waffen ber Deutschen noch glanzenberen Ruhm als bas vergangene Kriegsjahr verleihen follte. Denn broben in Ungannien am Embachflusse hatte bie vereinte Macht ber Keinde noch die feste Burg ju Dorpat inne und um biefes hauptbollwerk bes eftnischen heibenthums endlich für alle Zeit mit einem fühnen Schlage ju vernichten, erließ der Bischof Albert jest durch das ganze Livenland so wie nach allen Ritterburgen bas Aufgebot zu einer neuen Beerfahrt gegen Rorben. Mit unermublichem Gifer fam man seinen Befehlen nach. Etwa gegen Anfang bes Donats August waren die Rüftungen vollendet, und bei bem befannten Sammelplage an ben Ufern bes Aftigerme, bes heutigen See Burtened trafen von nah' und fern bie Rotten ber Deutschen, Liven und Letten gahlreich ein. Albert felbst erschien bort mit ber gesammten boberen Geiftlichkeit um nach gewohnter Beise in einem allgemeinen Kriegerathe ben Plan ju bem bevorftehenden Feldzuge zu entwerfen.

Rachdem die Berathungen vollendet waren, und man die üblichen seierlichen Handlungen vorgenommen hatte, seste sich der Bortrad des Heeres in Bewegung, wie es scheint, um Lebensmittel einzutreiben und die Ortsgelegenheit auszufundschaften. Ihm folgte bald die eigentliche Hauptmacht und mit dieser zog Albert am Tage Maria Himmelsahrt, am 15. August, in die weiten Ebenen ein, welche die stolze Estendurg von allen Seiten umgaben.

Dhne Saumen wird hier ber Lagerplat abgemessen und während ein Theil bes Heeres an ben Zelten und Ställen arbeitet, ist schon ein anderer Theil in die benachbarten Walbungen abgeschickt, um Holz zu sällen zum Bau ber großen Patherellen, Sturmschweine und Sturmigel und anderer Wursgeschütze und Belagerungsmaschinen, die man auf dem weiten Marsche nicht mit sich hatte führen können. Die meiste Sorgsalt verwandte man aber gleich anfangs auf die Errichtung eines beweglichen, hölzernen Thurmgerüstes, welches in gleicher Höhe mit den Ringmauern der seindlichen Burg ausgeführt werden mußte, um dann nach Römersitte, die Vertheidiger im Innern der Feste wirtsamer und sicherer beschießen zu können.

An ein Berennen ber Thore und Festungsmauern mit Sturmmaschinen und Mauerbrechern, wie man sie noch in damaliger Zeit auch nach dem Borbilde der friegskundigen Alten anzuwenden pslegte, war nämlich wegen der hohen und steilen Lage der Burg nicht zu denken. Hier war nichts anderes zu machen, als von der Ebene aus die Schleudersmaschinen und von der Höhe des Thurmes die Bogens

schützen wirken zu laffen, um so vorerft im Innern ber Feste bie größtmöglichste Berwüstung anzurichten. Waren bann bie Bertheibiger von ben Festungsmauern verscheucht, so konnte man einen Sturm mit Leitern wagen.

Bahrend voller acht Tage wird unausgesett an der Errichtung des Thurmes gearbeitet. Die größten und stärksten Baume werden zusammengezimmert, um ihm die gehörige Festigkeit zu geben. Denn im Jahre 1212 war es bei der Belagerung der Livenseste Thoreida vorgekommen, daß ein solches Gerüste durch einen hestigen Windstoß zerstrümmert war, und der Fall mochte den Deutschen noch wohl erinnerlich sein.

Endlich ist der riesige Bau sertig. An einer geeigneten Stelle wird der Festungsgraben mit Faschinen und Holz-werf ausgefüllt, der Thurm, über diese Brücke weg, hart an den Fuß des Burgberges gerollt und nun Tag und Nacht gegraben und geschauselt, um die eine Seite des Berges abzutragen und das hohe Thurmgerüste mit seinen muthigen Bogenschützen immer tieser in diese Aushöhlung hinein allmählich bis dicht an die Festungsmauern zu bringen.

Bu gleicher Zeit arbeiten aber auch unaufhörlich bie Patherellen und anderen Burfgeschütze und während bie geübten Bogenschützen ber Ruffen manch' töbtlichen Pfeil in das Lager der Deutschen senden, schleudern diese von allen Seiten mit Hulfe ihrer großen Maschinen Steine, glühende Eisenstüde und Töpfe, die mit brennbaren Stoffen angefüllt sind, in das Innere der Festung.

So verftrich eine lange Zeit. Ganze Tage hindurch wurde ohne Unterlaß gefampft, und wenn es bann ju bunkeln begann, und bas Kriegsgetofe allmählich verftummte, bann erhob sich auf ber weiten Ebene wie innerhalb ber Estenburg ein anderes Toben und Lärmen. Bei bem hellen Scheine ber Lagerfeuer erscholl bann bie friegerische Musik ber Deutschen. Das luftige Pfeisen und Klötenspiel begleiteten bie bumpfen Tone ihrer Pauten und schienen ben müben Ritter zu neuen Thaten beleben zu wollen. Und während bie Liven und Letten ihre wilben Waffenspiele aufführten und babei mit ben Schwertern gegen ihre Schilbe schlugen, schmetterten von Dorpat herüber bie Rriegstrompeten ber Ruffen weithin burch bie Stille ber norbischen Racht, als ob ste bem Feinde zeigen wollten, daß ihr Muth noch ungeschwächt fei.

Rein Ende bes Kampfes war hier abzusehen. Wohl rudte ber Thurm immer naher an die Feste heran aber auch die Esten und Russen ließen es an mannhasten Widerstand nicht sehlen und mit den Schleubermaschinen, die sie Fellin und Obempa von den Deutschen erbeutet hatten, wußten sie aufs sicherste und erfolgreichste umzugehen.

Endlich traten die Belagerer zu einem neuen Kriegs, rathe zusammen. Einer ihrer vornehmsten Führer Frethe, helm von Poch rath, nicht länger zu zögern, sondern einen allgemeinen Sturm zu wagen. Der Borschlag sindet Beissall. Schon der solgende Morgen wird zur Aussührung deffelben angesetzt. Mit der neunten Stunde soll der Sturm beginnen.

Der Tag bricht an. Die Frühmeffe wird abgehalten. Der Augenblid ber Entscheidung naht.

Jufallig haben im Laufe ber Nacht bie Eften ungewöhnlich große Anstalten getroffen, um das Thurmgerüste ber Deutschen in Brand zu steden. In die Festungsmauer ist eine weite Deffnung gemacht, durch die sie unaushörlich Feuerräder und trodene Holzbündel auf den seindlichen Bau schleubern. Aber bessen haben die Bertheidiger sich bereits vorgesehen. Mit großer Behändigseit tressen diese die nöthigen Bortehrungen zum Löschen, wo das Gerüste Feuer gefangen hat, und vernichten die gefährlichen Räder. Mittlerweile hat ein anderer Theil des Belagerungsheeres sich einer Festungsbrücke genähert, um diese in Brand zu steden, was aber die Wache vom Thor aus zu verhindern sucht. So war die Besatung der Burg nach verschiedenen Seiten hin beschäftigt.

Da plötlich schwingt sich ein Ritter, ben gunstigen Augenblick benutend, auf die Sturmleiter. In der einen Hand hält er hoch einen Feuerbrand als Zeichen für die Seinen; die andere hat er frei, um sicher den Wall zu erklimmen. Es ist des Bischoss ritterlicher Bruder, Joshannes von Buxhövden, auch von Appelbern genannt. Sein Knappe Peter Ogus ist der Erste, der seinem kühnen Herrn solgt. Bald haben Beide die Bergeshöhe erreicht. Run solgt die übrige Schaar der Deutschen nach. Von allen Seiten werden Sturmleitern angesett. Die Einen klettern über die Mauern, die Andern dringen durch die weite Dessinung, die nächtens von den Esten selbst gemacht war.

Schon haben auch die Liven und Letten zu fturmen be-Immer neue Rotten langen broben an. gonnen. Innern ber Fefte entspinnt fich mittlerweile ein blutiger Rampf. Schonungelos muthet hier bas beutsche Schwert. Won ben schweren Langen ber Ritter burchbohrt finkt mancher tapfere Efte. Um langften wiberfteben bie Ruffen. Endlich weichen auch biefe und suchen burch rafche Flucht au entkommen. Aber bie Fefte ift ringe von allen Seiten Auf ber Ebene angekommen werden die Fliehen= ben von ben Bachen niebergehauen. Mehr als zweihundert Ruffenleichen bebedten bas Blachfelb. Unter ben Gefallenen fand man auch die Leiche Bfeslams, ienes treulosen Fürften von Rufenois, ber lange Jahre mit schulbbelabenem Bergen fern von ber Beimath jugebracht, um bier in Dorpat, wo er fo eben mit neuem Berricherglange als Statthalter Rovgorods fich umgeben wollte, bem rachenben Geschicke zu erliegen. Die Feste felbst ward allgemeiner Blunderung preisgegeben und bann in Brand geftedt.

Rur ein Mann, sagt die Chronif, ein Basall des Fürsten von Susdal, blieb von der ganzen männlichen Besatung am Leben. Dem schenkten die Ritter seine Freiheit und gaben ihm nebst seiner Rüstung einen tüchtigen Renner, damit er in die Heimath eilen und seinem Herrn, so wie in Novgorod und in allen Russenlanden erzählen könne was geschehen sei. Dort freilich mochte Seiner die Botschaft von noch trüberem Mißgeschicke harren: Am 31. Mai besselben Jahres 1224 war in den Onieperebenen die weltkundige Völferschlacht am Kalkasluß geschlagen, wo

sehntausend Söhne Riews nebst sechsen ihrer Fürsten und siebenzig der ersten Ritter« von den astatischen Horden Dichingistans vernichtet waren. Das Russenreich stand am Borabende einer langen Nacht von Trübsal und Erniedrigung, die bald mit der Barbarei und Herrschaft der Mongolen aus den Steppen Innerassens hereinbrechend sich während zwei Jahrhunderte über die weiten Ebenen Ofteuropas lagerte.

Der rigische Bischof aber gog fleggefront von bem gerftorten Dorpat mit seinen Mannen nach Livland beim. Ungannien war wieber in ber Sand ber Deutschen. gangen Eftenlande herrschte ringeum tiefe Rube. Durch einen sechszehnjährigen Krieg war endlich bie lette Rraft bes Bolles gebrochen, bas nimmer wieber fich ju erheben Auch Rugland ichien jum Frieden hinzuneigen. wagte. Balb trafen die Gesandten Novgorobs und Blestows in Riga ein, um fich mit Albert zu verftandigen und Friebensbundniffe mit ihm einzugeben. Die Danen aber fagen rath= und hulflos ba, seitbem ihr Ronig Walbemar Jahrs auvor in jener fechsten Daiennacht, vom Grafen Seinrich von Schwerin, bem tiefgefrantten Bafallen, nach einer froblichen Jagdpartie auf ber Insel Lvöe, unweit Rühnen, ploslich aufgehoben war und nun noch immer, trop aller Ginfprüche, die vom romischen Sofe gegen biefe tede That geschehen, auf Dannenberge feftem Bergschloffe feine Tage in träger Saft hinschleppen mußte. Schon wenige Monbe früher hatte auch ber Erzbischof Anbreas, schwer frant, von seinem theueren Reval Abschied genommen, um, tiefgebeugt, verluftig seiner hohen Burben, babeim in thatenlofer Rufe fein Leben zu beschließen.

Bon feiner Seite gehindert begannen baber jest bie Deutschen fich von Reuem in bem wiebererlangten Befite herrschaftlich einzurichten. Den tapferen Schwertrittern mar bereits als wohlerworbener Kampfespreis ein Theil ber Proving Baiga am Beipussee nebst bem gangen Lande ber Saccalaner zugefallen. Fellin ward ftarfer als zuvor befestigt und prangte balb neben Wenben und Segewold als britte Burg bes ftolgen Orbens. Ungannien raumte Albert feinem Bruder herrmann ein, bem Bielgeprüften, ber nach vier Jahre langem harren jest endlich fich mit voller Rraft bem norbischen Befehrungswerte weiben burfte. Dorpat erfor er fich ju seinem Bischofofite, und bort auf ienem Berge, ber noch fo eben ber Schauplas wilben Rampfes gemelen mar, flieg raid als Friebenszeichen fur bas gange Land bes Bischofs Rathebrale in voller Majeftat Das Domcapitel ward eingerichtet. Bier und amangig Dorfichaften gehnteten bem neuen Gebieter. AUes übrige Land vertheilte herrmann unter seine Briefter, Die er mit fich geführt hatte und unter bie vier beutschen Ritter Johann von Dolen, Selmold von Luneburg, Engelbert von Tiefenhusen und seinen Bruber Dietrich von Burborben, bie als Lehnsmannen ber borptichen Kirche verpflichtet wurden, Obempa zu befestigen und mit ftarker Baffenmacht zu befeben. Auch ber Theil bes Baigalandes, ber nicht bem Orben jugefallen war, fam unter bie Berrichaft bieses neuen Sprengels. Einen anbern Bischossitz hatte Albert schon früher im Westen Estlands zu Leal eingerichtet. Ein britter ihm untergebener Bischos endlich leitete seit dem Jahre 1218 die geistlichen Angelegenheiten im Lande der Semgallen. Für seine rigische Kirche selbst nahm Albert die Strandwyd im Nordwesten Estlands in Besitz. So waren die Verhältnisse in den deutschen Besitzungen überall geordnet.

Den Danen ließ man Reval, Rotalien, Harrien, Wirstein und Jerwen. Hier aber bereiteten sich schon neue Bewegungen vor, die balb gur völligen Schwächung ber banischen Herrschaft führten.

Das hohe Ansehen, zu welchem die rigische Kirche nach ber Bezwingung Estlands im ganzen Norden gelangt war, hatte um eben diese Zeit den Papst veranlaßt, einen Legaten nach Livland zu schicken, der ihm genaue Kunde über die dortigen Zustände verschaffen sollte. Mit dieser Sendung war der römische Kanzler, Bischof Wilhelm von Modena, betraut worden. Schon im Jahre 1225 langte der hohe Kirchenfürst in Riga an. In Begleitung Alberts hielt er alsbald von hier aus einen Umzug durch das ganze Land, ermahnte aller Orten die neuen Gemeinden zur treuen Anhänglichkeit an den christlichen Glauben, ordente die Gebietsstreitigkeiten, die noch zwischen Geistlichkeit und Orden obwalteten und begab sich dann nach Riga zurück.

Raum ift er hier eingetroffen, als man vernimmt, baß neue Feindseligkeiten zwischen Danen und Deutschen im Norben Eftlands ausgebrochen seien. Bur Herbstzeit war eine Schaar beutscher Ritter ins banische Wirrien eingefallen, wie es hieß auf Bitten ber Stammesältesten« ber bortigen estnischen Bevölkerung, hatte sich ber reichen Provinz bemächtigt, alle festen Pläte in Besitz genommen und bie früheren Herren aus bem Lanbe gejagt.

Kürwahr ein Unternehmen seltener Recheit, bas, vor ben Augen bes papftlichen Gefandten ausgeführt, nicht un-Und trefflich wußte ber Legat geahnbet bleiben fonnte. nicht nur bas Ansehen seines herren hier zu mahren, fondern den ganzen Vorfall sogleich zum Rußen der römi= ichen Curie auszubeuten. Rraft feiner Bollmacht befahl er ienen beutschen Rittern, Wirrien in feine Sand gu übergeben und ftellte, um weiteren Ruheftorungen vorzubeugen, bie banischen Lande Harrien, Jerwen und Rotalien auf unbestimmte Zeit unter bie unmittelbare Botmäßigkeit bes Bapftes. Weber bie Danen noch bie Deutschen wagten bagegen etwas einzuwenden. Die Provinzen wurden von ihnen geräumt, ber Legat fanbte feine Leute und feine Briefter borthin und ein von ihm ernannter geiftlicher Statthalter übernahm nun bie Verwaltung jener Lanbe.

Bei bem ganzen Hanbel ftanb ber Dane sich am schlimmsten, benn ihm blieb jest in Estland nur noch bie Feste Reval.

Das geschah im Laufe bes Jahres 1225. Um Beihnacht sah Balbemar nach einer Gesangenschaft von zwei
und einem halben Jahre sein Dannemark wieder. Er
hatte endlich bem Grafen Heinrich von Schwerin nach
langwierigen Unterhandlungen alles Verlangte zugestanden,

₹

um fich ber unwürdigen Feffeln zu entlaben. Die Opfer, bie er für seine Freiheit eingeset, wogen freilich ichwer, jeboch nicht minder schwer die anderweitigen Verlufte, von benen mahrend ber langen Saft bes Königs bie Danenmacht getroffen war. Das junge Lübed hatte ihrer Berrichaft fich entwunden. Auf alle beutschen Reichslande zwischen Eiber und Elbe nebft ben Slavenlanden hatte Balbemar verzichten muffen; so wollte es ber sichwarze Rachträglich follte er biefem noch ein Löfegelb Grafe. von 45000 Thir. auszahlen. Und zu alle bem Effland, fein schönes baltisches Besitzthum - vom Bavite felbst ibm jest entriffen! Das war zu viel für Walbemars ftolzes Roch fühlte er sich Manns genug, um mit bem Schwerte wiederzugewinnen, was ihm bes Schidfals Macht geraubt. Ein Beer ward ausgeruftet. Den Norben Deutsch. lands wollte er querft die Starte feines Armes fühlen laffen. Doch auf ber sandigen Ebene bei Bornhovd in Solftein, wo zu ben heeren bes Grafen Beinrich und bes Sachsenherzogs die Lübeder unter ihrem Burgermeifter Alexander von Soltwebel gestoßen waren, traf ben Danentonig am 22. Juli bes Jahres 1227 noch einmal bie volle Ungunft Sein Beer warb aufgerieben. bes Geschicks. Er felbft verwundet, entfam nur burch Bufall einer abermaligen Gefangenschaft. Und neue Trubfal malate fich über fein schönes Infelreich.

Daß fast gleichzeitig Reval, die lette banische Besitzung im Estenlande verloren ging, mochte den schwer gebeugten Fürsten kaum berühren. Uebrigens lag hier die Schuld an ben Danen felbft und unbegreiflich war ber Uebermuth, mit bem fie ben Befehlen bes romischen Legaten entgegenzutreten wagten. Als nämlich faum bie erfte Kunbe von Balbemars Befreiung aus der Dannenberger Saft in Reval angelangt sein konnte, regte fich bort ploglich wieber ber alte Kriegsmuth in ben Dänen und rasch ward jest ein Einfall in bieselben Lande unternommen, die sie so eben freiwillig bem papftlichen Gefandten übergeben hatten. Ward hierdurch schon ber Bischof Wilhelm von Mobena verftimmt, fo war bas nächfte Unternehmen ber Danen noch weniger geeignet, fle mit bem hohen Berren ju verfohnen. Denn um bie Deutschen am weiteren Borbringen und an der Ausbreitung ihrer herrschaft in den baltischen Landen zu verhindern, ichidten bie Danen balb barauf einen Gesandten an ben Orbensmeifter ber Schwertritter, ber biefem sim Ramen bes Papftes. befahl, fich fur bie nachste Zeit aller Feindseligkeiten gegen die Beiben ju enthalten. Als man aber bie papfiliche Bollmacht biefes Gefandten prufte, fand siche, daß fie verfälscht mar. freilich hieß, bas Oberhaupt ber Christenheit aufs frechste verhöhnen. Bom Papfte felbft erging jest bie Aufforderung an bie Deutschen, fich Revals zu bemächtigen und bie Danen Rasch tam man bem hohen Befehle nach. au vertreiben. Die Refte ward genommen. Die Besatung erhielt freien Abaug. Der lette Reft ber Danenherrschaft im Eftenlande war vernichtet.

Während fich fo bas Glud ben Deutschen im gangen baltifchen Norden immer gunftiger erwies, jog ihr Raifer

Friedrich II. in Unteritalien umher, belaben mit bem Banne bes Bapftes.

Roch immer hatte er ben langst versprochenen Rreugjug nicht unternommen. Bu S. Germano hatte ihm Honorius als lette Frift ben August bes Jahres 1227 gestellt; war er bann nicht abgesegelt, so follte ihn ber Bann-Darauf war Friedrich eingegangen. fluch treffen. immer neue Schwierigkeiten hauften fich vor ihm; bie nothige Mannschaft war nicht aufzubringen. Das Jahr brach an und noch waren bie Ruftungen nicht vollenbet. 3m Stillen mochte Friedrich auf die bekannte Milbe bes Bapftes bauen. Aber am 18. Marz ftarb Honorius. Ihm folgte Gregor IX., ber mit neuen Drohungen ben Sobenftaufen an fein Berfprechen mahnt. Wohl scheut jest Frie-Immer neue Krieger gieben ihm gu brich feine Dube. Aber Site und Seuchen lichten rafch nach Brunduffum. ihre Reihen. So geht der August zu Ende. Die Frist Roch verläßt ben Raiser bie Hoffnung ift abgelaufen. Er will nicht wortbrüchig vor bem ftarren Papft Anfangs September Schifft er fich ein. Doch ericbeinen. faum in See, erfrankt er und muß eilen, bie Rufte wieberzugewinnen, um in den Babern von Buzzuoli sich berauftellen. Das halt Gregor fur eine Luge. Seine Gebulb ift erschöpft. Am 29. September erfüllt er ungerechter Beise seine Drohung. Deutschlands Raiser ift im Bann.

Mochte ber Schmerz über biese Ereignisse im beutschen Reiche ein getheilter sein, unter ben baltischen Deutschen mußten fie tiefe Entruftung hervorrusen. Denn hier waren

eben bamals bie Beziehungen zum Mutterlande und zum Sohenstaufenhause enger als zupor gefnühft und von bem Raifer wie von feinem Sohne Beinrich, ber während bes Baters Abwesenheit jum beutschen Raiser ermählt war, hatten zu wiederholten Malen ber Bischof und ber Orben jener norbischen Rieberlaffung bie unzweibeutigften Beweise hoher Suld und Anerkennung erhalten. Satte auch Friedrich, ben gang zu verftehen, weber bie Mitwelt noch bie späteren Jahrhunderte vermochten, hatte er auch im Jahre 1220, burch die Macht ber Berhaltniffe gebrangt, bem treuen Bischof Albert für ben Augenblick jebe Sulfe verfagen muffen, bas beutsche Livland hielt er bennoch fest im Inmitten ber lombarbischen Rampfe und Wirren bes Fruhjahrs 1226 berath er fich in Barma mit bem gu ihm gefandten lübeder Domherrn Johann Bolfarson und zweien anderen Burgern jener beutschen Stadt über bie baltischen Berhaltniffe und beftätigt von Italien aus in einem faiserlichen Briefe bem Orbensmeister ber Schwertritter für alle Zeiten bie Berrichafterechte in ben Landereien, die biefem neuerdings vom Bischof waren eingeräumt Wenige Monate früher hatte bereits fein fonigworben. licher Sohn bem moblverbienten Bischof Albert und beffen Bruder bie beutsche Reichsfürstenwürde feierlichft von Rurnberg aus zuerkannt. In dem bedrängnifvollen Jahre 1227 befiehlt bann Friedrich burch bas gange beutsche Reich, baß Riemand bei Strafe von funfzig Mart reinen Golbes ben Orben in seinen Grenzen beunruhigen solle. Jahre barauf am 1. Juli ichenkt Ronig Seinrich bem Orben bas fo eben eroberte Reval, nebst Jerwen, Harriett und Wirrien.

Das waren freilich keine Thaten; es sind nur pergasmentne Briefe, die bald verblichen und vergessen sind. Uns aber bleiben es werthvolle Zeichen einer längst gesschwundenen großen Zeit, wo noch ein sestes Band das beutsche Livland mit der deutschen Heimath einte, wo sich das Nationalgefühl der Deutschen am stolzen Hohenstaussenstamme mächtig emporschwang, und wo ein Kaiser über uns gebot, der verfolgt vom Unglüd und vom Reide zahlsloser Feinde, es dennoch keinen Augenblid vergaß, was er den Manen Barbarossas, was er dem Ruhme und der Ehre seines Volkes schuldete.

Bon allen Gaben aber, die in jenen Tagen ebler Besgeistrung ber Genius Deutschlands seinen gen Norden ziehenden Söhnen als theures Kleinod anvertraute, ist neben deutscher Sitte, Thatfraft, Frömmigkeit und Treue als köstlichste Mitgist das deutsche Recht zu nennen, das eben damals, um das Jahr 1228, in dem Sachsenspiegel verseinigt, auch dem baltischen Boden anvertraut wurde und hier gar bald nach allen Seiten tiefe Wurzeln schlug. Die gaben für die kommenden Jahrhunderte dort im Norden dem beutschen Wesen Kraft und immer neues Leben.

Mochte jest auch König Walbemar im Zorne über ben Berluft von Reval, dem Strom der Kreuzsahrer, der sich so lange Zeit von Deutschland aus befruchtend über die baltischen Lande ergossen hatte, Hemmnisse aller Art entgegensesen, schon war das beutsche Wesen im ganzen Liven.

wie im Eftenlande fraftig emporgewachsen und trot mander Streitigkeiten zwischen Beiftlichkeit und Orben boch ftete geeinigt, sobald es galt, ben Gegnern ihres Glaubens und bem außeren Feinde mannhaften Wiberftand gu leiften. Auf feinen Burgen an bem Dunaftrande, fo wie auf Benben, Segewold, Fellin, Obempa, Treiben, Dorpat fühlte ber Ritter fich als beutscher Mann und als Beherrscher bes bezwungenen Lanbes. Schon maren feit ber Erfturmung Dorpats neue Thaten vollführt. Durch einen Winterfeldzug bes Jahres 1227 war die Insel Desel erobert und für bas Chriftenthum gewonnen. Balb barauf hatten bie Ritter einen glanzenben Sieg über bie Litthauer erfampft. Bei allen umwohnenden Bolferichaften erhielt ber beutiche Name neuen Klang und neue Burbe. Als Jaroslaw von Rongorod im Jahre 1226 an Plestows Bürger die Forderung ftellte, vereint mit ihm gegen Riga ju ziehen, erhielt er von ben Burgern jener rufftichen Stadt gur Antwort: »Wir find Berbunbete ber Deutschen und fampfen unter bem Schute ber beiligen Jungfrau. Drei Jahre später fenbet bann ber machtige gurft von Smolenet feinen beften Briefter Jeremei und ben verftanbigen Mann Bantelei« nach Riga und nach Gothland, um mit ben bortigen Kaufleuten einen Sanbelevertrag abzuschließen, wodurch bie Schiffahrt auf ber gangen Duna frei gegeben warb. Die barüber ausgestellte Urfunde hebt an mit bem Spruche: "Was auf ber Beit beruht, vergeht mit ber Beit." 2118 Datum trägt fie bas Jahr 1229.

Daffelbe Jahr ist aber anderweitig noch bedeutungsvoll:

Am 17. Januar starb ber Bischof Albert. Die näheren Umstände, die das Ende dieses Mannes begleiteten, weiß Riemand anzugeben, zumal da der Priester Heinrich seine Chronif mit dem Jahre 1227 schließt, mithin vielleicht seinem Helden bereits vorangegangen war.

Dem Keldauge, ber in ben erften Wochen jenes Jahres gegen Defel unternommen wurde, hatten fich noch beibe angeschlossen. Seinrich schilbert ihn als Augenzeuge mit lebhaften Farben. Es war ftrenger Winter. Schnee bedte bie Erbe, Gis bie Gemäffer. Die Oberfläche bes Meeresabgrundes war fest und bas Waffer hart wie Stein, fo baß ber Weg über bas gefrorene Meer beffer als ber Landweg war. Kaft 20,000 Mann hatten fich zu biefem Buge geftellt. Enbe Januar brach man auf. In verschiebene haufen getheilt jog bas gewaltige Beer ju Pferbe, ju Fuß und zu Wagen über bie zwei Meilen breite Meeresenge nach Defel hinüber. Durch bas Raffeln und bas Gefahre ber Wagen, bas Stoßen mit ben Waffen auf bie Eisbede und bas garmen von Mann und Pferben, bie hier und ba auf der glatten Bahn fielen und fich wieder aufrichten mußten, entstand ein bonnerähnliches Toben. Am neunten Tage langte endlich bas Heer vor Mone an, ber Hauptfeste ber Deselaner, die mit hohen Wällen umgeben und fark besett war. Der erste Sturm ben bie Deutschen gleich nach ihrer Anfunft unternahmen, wurde jurudgeschlagen, ba bie Bertheibiger wohl geruftet und bie mit glattem Gife bebedten Wälle schwer zu erklimmen waren. Trop ber scharfen Ralte mußte man fich baher bequemen, eine formliche Be-

lagerung ju beginnen, die Refte ringoum ju umftellen, einen hölzernen Thurm nebst ben nothigen Wurfmaschinen ju errichten und ben Burgwall an einer Seite abzutragen. Rach feche Tagen waren biefe Borarbeiten fo weit gebieben, baß man einen zweiten Sturm unternehmen fonnte, ber biefes Mal auch gludlicher auslief. Denn nachbem es einigen fühnen Rittern gelungen war, mit Sulfe von Striden und Leitern bie Bobe ber Festung zu ersteigen, und ben jahlreich Rachfturmenden Bahn zu brechen, ward man auch balb Berr ber inneren Burg. Die Besatung wurde niedergemacht und bie Feste in Brand gesteckt. Rafcher zwang man Walbe, ben zweiten Plat ber Infel, ba bie Bertheibiger erschreckt burch bas Schickfal Mones nur ichwachen Wiberftanb zu leiften wagten. Alle Strapagen, die mit biefer Unternehmung verbunden waren, theilte ber greife Albert aufs Bereitwilligfte mit seinen Nach ber Einnahme Walbes Rriegern und Geiftlichen. vollzog er selbst noch die Taufe an bem Sohne eines vornehmen Defelaners, worauf bann von feinen Brieftern bas heidnische Bolf scharenweise mit dem heiligen Waffer besprengt wurde. Erft ale bie gange Insel getauft mar, fehrten ber Bischof und bas Beer nach Riga gurud.

Hier bricht Heinrichs Erzählung ab. Zwei Jahre später starb Albert. Sein Leichnam ward in ber Domfirche zu Riga beigesett. Ein reiches Leben, bas während voller breißig Jahre nur ber Macht und Größe ber baltischen Kirche geweiht gewesen war, erlosch mit ihm. Selbst im vorgerudten Greisenalter war seine Thatkraft nicht ges

brochen, vor keinerlei Beschwerben sein farker Geift gewichen. Als er im Jahre 1224 gegen Dorpat zog, hatte er fo eben feine flebenundzwanzigste Seereife gurudgelegt. Bon da an verließ er höchst wahrscheinlich Livland nicht wieber. Drei-Male war er in Rom gewesen: zuerft im Jahre 1210, um sich mit Innocenz wegen der Orbens= angelegenheiten ber Schwertbruber ju besprechen, bann im Jahre 1215 gur großen Kirchenversammlung und gulest in jenem truben Jahre 1220. Auch Dannemark fah er ju brei verschiebenen Malen unter ben verschiebenartigften Umftanben, in ben Jahren 1199, 1218 und 1220. König Walbemar traf Albert später noch einmal auf Dannenberg zusammen, als hier ber ftolze Gegener sich in ber frankenben Saft seines Bafallen befand. Das Enbe seines Lebens weihte er, fo weit und bies befannt ift, ber inneren Berwaltung ber mächtig angewachsenen Kirchenlande, wobei ihm feine Bruber treu gur Seite ftanben. Herrmann war Bischof von Ungannien, Rothmar, beffen Probst in Dorpat, Diebrich, ber sich mit einer Tochter bes Ruffenfürsten von Plestow vermählt hatte, borpticher Lehnsmann auf Obempa. Engelbert war bereits im Jahre 1208 als Brobst bes Doms in Riga gestorben. Priefters Salomon gebenkt heinrich nur einmal. Johannes Name aber mochte seit jenem Sturm auf Dorpat im Munde aller feiner Rampfgenoffen leben.

So ftrahlte glänzend ber Name Burhövben im ganzen baltischen Norden und reichen Maßes war Ruhm und Ehre bem großen Bischof und ben Seinen zugewogen. Nur bie

Erfüllung eines Bunfches, ber lange Albert beschäftigt hatte, war ihm versagt geblieben. Die Burbe eines Erzbischofs über bas gesammte Eft = und Livland war ihm nicht ge= Roch im Jahre 1223 scheint er fich beshalb worden. wiederholt nach Rom gewandt zu haben. Doch vergebens. Vielleicht noch immer aus Rückscht auf den Danenkönia wollte Honorius bas von Innocens ichon festgestellte Berhältniß ber livischen Rirche jum papftlichen Stuhle nicht geanbert wiffen. Dann muß noch einmal biefe Angelegenheit im Jahre 1225 zur Sprache gebracht worben sein. Denn eben bamals ichreibt Honorius feinem bevollmächtigten Gesandten, dem Bischof Wilhelm von Mobena, ber wohl mit rühmlichfter Anerkennung von Alberts Wirtsam= feit nach Rom berichtet hatte, Der moge reiflich an Ort und Stelle überlegen, ob es jest ichon rathfam fei, jenen nordischen Landen einen eigenen Metropolitan zu geben. « Doch aus und unbefannten Grunden blieb auch biefesmal Alberts Bunich unerfüllt. Er ftarb als Bischof. Erft seinem zweiten Nachfolger ward stebenzehn Jahre später bas erzbischöfliche Ballium querfannt.

Andrerseits aber war es auch der bremer Geistlichkeit trot mancher Anstrengung nicht gelungen, die livische Kirche in das alte Unterthanenverhältniß zu ihrem Erzstifte zuruckzuführen. Roch im Jahre 1223 hatte Honorius von Neuem dem Erzbischof Gerhard II. nachdrücklichst untersagt, sich über das livische Bisthum Metropolitanrechte anzumaßen. Allzwiel Borliebe und Zärtlichkeit empfand man überdies wohl niemals am römischen Hose für jenes stolze Erzstift an der

Weser, bas, in bem Boben bes alten, kräftigen Sachsenvolkes wurzelnd, zu sehr nach freier Machtentwickelung
trachtete und stets ungerne ben Besehlen ber serngelegenen Tiberstadt Folge leistete. Mochte baher auch Erzbischof Gerhard im Jahre 1229 seinen Scholasticus Albert Sauerbeer für den erledigten livischen Bischosssis bestimmen, schon
hatte hier das rigische Domcapitel mit eigener Machtvollkommenheit aus seiner Mitte den Stistsherrn Nicolaus von
Magdeburg zum Nachfolger Alberts von Burhörden eingeseht und als die Bremer diese Wahl nicht gelten lassen
wollten, ward ihnen endlich vom Papste Stillschweigen
auferlegt« und Nicolaus als Bischos anerkannt. Bon jest
an machte Bremen keinen neuen Versuch, die livische Kirche
wiederzugewinnen. Seit der Gründung der ersten christlichen Kirche am Dünauser durch Meinhard war etwa ein halbes Jahrhundert verstoffen. Fast alle Lande der Liven, Semgallen, Letten und Esten waren in diesem Zeitraume von den Deutschen untersocht worden und für das Christenthum gewonnen. Den Dänen waren ihre Besthungen in Estland wieder entwunden und theils dem rigischen Bischof, theils dem Orden der Schwertritter zugefallen. Reuerdings war auch die Insel Desel der livischen Kirche einverleibt. Drei Jahre später ward in Curland ein Bischossis errichtet und eine Küstenlinie von etwa hundert und sunfzig Meilen Ausschnung mit tiesen Buchten und wohlgelegenen Landungspläßen lud jest die wanderlustigen deutschen Kausseute zu immer neuen Niederlassungen ein.

Gleichzeitig waren von Schweben und von Novgorob aus erfolgreiche Bersuche zur Bekehrung ber Karelen, Tawaster und ber anderen Bewohner des heutigen Kinnlands angestellt. Bereits ein Jahr, bevor die Dünamundung von bremischen Schiffern ausgefunden war, hatte der König Eric an der sinnischen Meerestüste einen festen Wassenplat augelegt, wahrscheinlich an derselben Stelle, wo späterhin die Stadt Abo gegründet wurde; und während sich von hieraus die schwedische Kirche unter der besonderen Leitung des Erzbischoss von Upsala des Westens jener Gegenden zu bemächtigen suchte, drang von Often her das griechische Kreuz der Rovgoroder immer stegreicher in das Innere des Landes vor.

In den fühlichen Ruftengebieten ber Oftsee aber war fcon por bem Ausgange bes zwölften Jahrhunderts bas wendische Seibenthum fast ganglich ausgerottet. Bas bier nicht auf friedlichem Wege burch ben Befehrungseifer Ottos von Bamberg und burch die Glaubensboten des magdeburgifchen Erzstiftes fur bie driftliche Lehre gewonnen mar, bas hatten Seinrich ber Lowe und die Danenkonige burch wieberholte Kreuzzüge gegen bie Ranen und Bommern mit Waffengewalt jur Annahme ber Taufe gezwungen. Bereits im Jahre 1148 waren Svend und Rnud von Dannemark in Folge ber Aufforberung bes Bapftes vereint mit bem fühnen Belfenherzoge, jum Rampfe gegen jene öftlichen Beiben ausgezogen. Dann folgte Balbemar ber Große, ber Wenbenfieger, ber während fünf und zwanzig Regierungsjahre faft zwanzig Beerfahrten, in Begleitung feines friegerischen Bischofs Abfalon, nach biefen baltischen Gebieten unternahm, um hier ber neuen Lehre Eingang ju verschaffen und seine Offfee vor ben verwegenen wendischen Rapern ficher zu stellen. Im Jahre 1168 machte er burch bie Berftörung bes rugenschen Artona bem Reiche bes Ranengottes Svantevit ein Ende. Unter seinem Nachfolger Knub, dem mit dem väterlichen Erbe die kriegerischen Gaben Walbesmars überkommen waren, sank Julin in Asche; Knud legte sich den stolzen Titel bei: König der Dänen und der Slaven. Bon nun an aber ruhen plötlich die dänischen Jüge nach den Wendenlanden. Bald suchten sich die dortigen Vasallen der fremden Herrschaft zu entledigen. Unter der milben Pflege frommer Mönche gewann das Christenthum jett sesteren Boden als zuvor. Und als im Jahre 1219 der Ungestüm des zweiten Waldemar sich einen neuen Kampsplatz sern im Estenlande schuf, sicherten hier bereits zahlereiche Kirchen und Klöster längs der pommerschen Gestade zu Oliva, Danzig, Kolberg, Wolgast, Usedom, Kamin, Stralsund und Stettin den Fortbestand des neuen Glaus benswerkes.

Rur ber innere süböstliche Winkel ber baltischen Küste vom Ausslusse ber Weichsel bis etwa zum heutigen Memel lag noch immer unbezwungen ba. Hier saß seite unvordentslichen Zeiten vom Meere landeinwärts bis tief ins Innere ber weiten ofteuropäischen Sbenen ein Bolf indogermanischen Stammes, von Slaven wie von Skandinaviern und Deutschen gleich verschieden, als bessen nordwestlichen Ausläuser wir oben schon die Letten kennen lernten, bessen andere Zweige aber als Preußen und Litthauer austreten.

An biefen Bölkerschaften waren bis bahin fast alle europäischen Bewegungen spurlos vorübergegangen. Die eigenthümliche Beschaffenheit ihrer Wohnsige, in benen sich große Sumpstreden mit bichtem Urwalbe freuzten, schirmte sie jederzeit vor feindlichen Angriffen. Erfolglos blieben die Bersuche der christlichen Glaubensboten ihrer Lehre hier friedlichen Eingang zu verschaffen. Mit seltner Treue hingen Litthauer und Preußen an dem Glauben ihrer Bäter. Und als mit der Berbreitung und Befestigung des Christenthums in allen Oftseelanden ein neues Leben sich entsaltete und vor dem Kreuze des Erlösers ringsum die Gößenbilder sielen, da scharten sich, wie zum Troße gegen das ganze christliche Europa jene heidnischen Bölsterschaften in Litthauen und in Preußen mit neuer Begeisterung um ihre nationalen Heiligthümer, sest entschlossen, zur Rettung ihrer Religion und ihrer Unabhängigseit jest den Kamps auf Tod und Leben mit ihren Nachbaren einzugehen.

In ben westlichen Lanbstrichen, bort wo die Preußen wohnten, brach die Bewegung aus, die rasch das aufgeregte Bolf zu wilden Angrissen gegen die umwohnenden Pommern und Polen antrieb. Noch war der Mord nicht gerächt, den ein fanatischer Romovepriester am frommen Bischof Abalbert von Prag verübt hatte, noch nicht der Tod der Ritter von Dobrin gesühnt, die in dem Jahre 1225 nach heißem Kampse gegen die Preußen gessallen waren, und schon drangen die heidnischen Sieger gegen Danzig vor und zerstörten von Grund aus das Klosster zu Oliva. Kaum wußte der Polenherzog Konrad von Masovien sich gegen den verwegenen Feind zu sichern.

Da zieht im Jahre 1226, auf Bitten jenes hartbebrangten Fürsten ber beutsche Ritterorben in sein Land. Ein Menschenalter war verstoffen, seitbem im fernen Morgenlande barmherzige Kreuzsahrer aus den Städten Lübeck und Bremen für ihre hülfsbedürftigen Landsleute den Grund zu dieser monchisch kriegerischen Brüderschaft gelegt hatten, damals wohl nicht ahnend, daß es eben jenen Rittern vorbehalten sei, dereinst am Oftseestrande für christlich beutsches Leben einen neuen Boden zu bereiten, auf dem im Lause der Jahrhunderte durch Anschluß an die westlichen Gebiete des beutschen Baterlandes der mächtige Preußenstaat erwachsen sollte.

Am rechten Weichselufer werben nun ben Rittern vom Polenherzog weite Ländereien als Besithtum eingeräumt und bald beginnt jener blutige Krieg, der während eines halben Jahrhunderts fortgeführt, erst mit der gänzlichen Bernichtung des alten Preußenvolkes und ihres Glaubens endete.

Aber dieselbe religiös-nationale Bewegung, die hier im Besten ein fraftiges Bolt dem Todeskampse entgegensschrte, hob im Nordosten dessen Stammgenossen zu neuem Glanze und nie geahndeter Macht. Die Bölserschaften Litthauens gelangten zum Gefühle ihrer Krast. Kaum war der elestrische Strom jener Bewegung in ihre Waldsebenen und Wüsteneien vorgedrungen, als plöslich in diessem Bolse, das Jahrhunderte lang sich nur durch Raub und Plünderung bei seinen Nachbarn bemerkbar gemacht hatte, ein Unternehmungsgeist erwachte, der sie rasch zu Thaten und zu Eroberungszügen trieb. Bald sind sie weit nach Süden und nach Osten hin stegreich in die russsischen

Landschaften vorgebrungen. Balb auch paart sich mit biesem Thatenbrange ber Wunsch nach innerer Einigung und Kräftigung. Ringold, ber Sprößling eines eingeborenen, fürstlichen Stammes weiß diese Bolfserhebung geschickt für seine Plane auszubeuten. Im Jahre 1230 eint er mit sester Hand die bis dahin getheilten Stämme zu einem staatlichen Ganzen, an bessen Spise er sich selbst als Großsfürst stellt. Das Reich der Litthauer ist gegründet.

In bemselben Augenblide, ba bas in sich gespaltene und von ben Mongolen hartbebrängte Rußland gezwungen wurde, seine Feindseligkeiten gegen die deutschen Ritter am Embach und an der Duna allmählich einzustellen, bildete sich im Sudosten Livlands jene Macht der Litthauer, die gar bald aus den Schranken ihrer continentalen Isolirung heraus an die Gestade der Oftsee vorzurüden drohte.

So erhob sich von hier gegen bie Deutschen ein neuer furchtbarer Feind, bem allein zu widerstehen sie sich nicht stark genug fühlten. Livland sah sich nach Beistand um. Gilf Jahre früher hatte man in ähnlicher Bedrängniß noch von dem Dänenkönige Schutz erstehen muffen; jest wandte sich der Hülferuf nach Deutschland.

Und Deutschland half.

## VII.

Im Jahre 1234 schiefte sich ber Bischof Wilhelm von Mobena auf Geheiß Gregor IX. zu einer abermaligen Reise nach Livland an. Die Sendung dieses vornehmen päpstlichen Legaten, ber erst vor neun Jahren als Stellvertreter bes römischen Kirchenoberhauptes im baltischen Rorden erschienen war, zeigte deutlich, daß jest wie damals wichtige Angelegenheiten vorlägen, deren Leitung die
hohe Curie nur einem erprobten Unterhändler anzuvertrauen wagte. Der Legat ging, nachdem er sich einige
Zeit in Preußen ausgehalten hatte, sofort nach Livland.

Hier leitete seit Alberts Tobe ber neugewählte Bischof Ricolaus in stiller Wirksamkeit bie inneren Angelegenheiten ber Kirche. Nach Außen aber war Bolquin, ber Orbens, meister ber Schwertritter thätig, ein Mann, bem Livland bereits ben Ruhm manch' glänzenden Sieges verdantte, der mit treuster Sorge schon fünf und zwanzig Jahre dem Orden vorgestanden hatte und der auch jest, die Größe ber Gefahr ermessend, welche von Litthauen her der deutschen Riederlassung brohte, rastlos bemuht war, dem Werke

verschie Schut und Beistand zu verschaffen. Sein Augenmert war hierbei vorzüglich auf die deutsche Rittersschaft gerichtet, die eben damals von den Weichselusern her den Kampf im nahen Preußenlande begonnen hatte. Wit diesem Orden wünschte Bolquin den seinigen zu verschmelzen; nebst Land und Leuten sollten sich die Schwertritter unter die Leitung des deutschen Hochmeisters stellen, um so durch einen engeren Verband mit dem Reiche neue Kräfte zur Vertheidigung der Kirche und ihrer baltischen Besthunsgen heranzuziehen.

Mit ber Durchführung bieses Planes war Bolquin seit bem Jahre 1229 beschäftigt, ohne zu einem gunstigen Ersolge gelangen zu können. Das Hinderniß lag in Rom. Denn wenn man dort auch sehr wohl erkennen mochte, daß eine seste Einigung jener beiden Ritterorden der rigisschen Kirche den sichersten Schutz gewähren wurde, so nahm die hohe Eurie doch all zu zarte Rücssicht auf "geswiffe Leute«, wie sich Gregor behutsam in seinen Schreisben an die Lübecker Geistlichkeit ausdrückt, "die Livland zu besthen wünschten« und die im Schmerze über den Verlust von Estland sich sogar zu neuen Feindseligkeiten gegen die baltischen Deutschen hatten verleiten lassen, während sie am römischen Hose durch Klagen aller Art das Herz bes Papstes zu erweichen wußten.

Der Danenkönig Walbemar hatte wieber nach furzer Baffenruhe sein altes Spiel begonnen. In ben Gewässern ber Oftsee war tein Schiff vor feinen Kapern sicher. Den Hasen Lübecks, bessen er sich von Neuem zu bemach-

tigen trachtete, ließ er burch vorgezogene Ketten und burch Berfenkung von Schiffen sperren. Vergeblich sah man in Livland ber Ankunft neuer Kreuzsahrer entgegen und bie Deutschen, zu Lande mächtig, vermochten boch zur See ben banischen Raubgeschwabern nichts anzuhaben.

Diesem Unwesen sette man von Rom aus anfangs nur geringen Widerstand entgegen. Gregor erließ freilich einen Drohbrief nach dem anderen, schrieb seinen Geistlichen in Lübeck, Rapeburg und Halberstadt, sie sollten schleunigst für die Deffnung des lübecker Hasens Sorge tragen und nöthigensalls den König mit dem Kirchenbann belegen. Das alles aber blieb ersolglos. Waldemar ließ sich in seinem Treiben nicht stören. Mittlerweile zog von Litzthauen her das Ungewitter immer schwärzer über Livland aus. Lautlos verklang die Klage des ebelen Bolquin.

Da langt der Bischof Wilhelm, mit hohen Bollmachten vom Papste ausgerüstet, in Riga an. Der soll die
nordischen Wirren ordnen. Ein Umschwung der Berhältnisse ist auch bald nach seiner Ankunst wahrzunehmen.
Schon am 10. März des Jahres 1235 hat Gregor die
sichere Kunde, daß Waldemar seine Feindseligseiten gegen
die Kreuzsahrer eingestellt habe und gleichzeitig ist eine
Gesandschaft vom Schwertorden ins Reich abgegangen,
um dort den Anschluß an den beutschen Orden von Neuem
anzuregen.

Die Geschicke Livlands erfüllten sich, indem sich ihrer Leitung jest ein Mann bemächtigte, der mit dem Glanze seines Ramens die tiefste Kunde der Weltverhaltnisse ver-

band und der durch seine mächtige Versönlichkeit vor Allem bort fich Geltung zu verschaffen wußte, wo er bie Ehre Deutschlands zu vertreten hatte. herrmann von Salza war ber Freund und Rampsgenoffe bes Sohenstaufen, ber Bertraute bes romischen Hofes und Berather ber machtigsten Kürsten bes Abendlandes, Den from, verständig, wense Mann, wolberedt, gottfürchtig, eines erbaren Lebens, hochangesehen benm Babft und benm Raiser . gen Deutschlands, im Thuringerlande, lag seine Seimath. Dort wo ichon feit Jahrhunderten fein abliges Geschlecht geblüht, wuchs er auf, ber minnefame« Serrmann im Rreise jener Sanger, die Thuringens bichterischer Landgraf auf ber Wartburg um sich einte. Doch balb trieb es ben Jungling aus biefem Leben weichlichen Runftgenuffes in bie Schlachten bes heiligen Landes. 3m Jahre 1210 erwählt ihn bort ber beutsche Orben zu seinem Sochmeifter. Reun Jahre fpater fampft er flegreich mit bei ber Erfturmung von Damiette. Dann finben wir ihn an ber Seite feines Raifers in Italien wieber, um balb felbstihätig an ber Leitung ber europäischen Staatsverhältniffe theilzunehmen. Bereint mit Friedrich tritt er überall ben Anmagungen bes römischen Sofes muthig entgegen. Bon ber 3bee bes Rreuzzuges fann jeboch fein frommer Sinn nicht laffen, wenn auch fein faiferlicher Bonner fich bem Bebanken biefer Unternehmung mehr und mehr entfrembet. Go fteht Herrmann ale Bermittler zwischen Bapft und Raiser, biesen unabläffig treibend und für bas Rreuz begeisternb; am römischen Sofe sorgsam bemüht, die Keindschaft, die gegen

Friedrich auffeimt, zu unterdrücken. Doch bald vermag er ben Jorn des Papstes nicht mehr zu hemmen. Und als der ungerechte Bannstrahl nun den Hohenstausen trifft, und dieser bennoch sich zur Kreuzsahrt anschieft, da steht der treue Herrmann wieder ganz zu seinem Freunde, da solgt er siegesmuthig ihm ins Worgenland, verscheucht die Feinde, die gegen den gebannten Fürsten sich erheben und zieht an seiner Seite in Jerusalem ein. Dann kehren beide nach Italien zurück. Ein großes Werk ist glücklich durchzgekämpst. Zum Heil der römischen Kirche gilt es jetzt die beiden Häupter der Christenheit wieder auszusöhnen. Auch hier tritt Herrman als Bermittler auf, und schon nach Jahressrist schließt er zwischen Gregor und Friedrich den Friedensbund zu Anagni.

Während aller dieser bewegten Zeiten hatte Herrmann keinen Augenblid die Sache seines Ordens außer Acht geslassen. Zu wiederholten Malen sah man ihn in Deutschsland, so oft die Lage der Brüderschaft des Meisters Gesgenwart erforderte. Als sich ein Theil der Ritter nach Preußen überstedelte und Konrad von Masovien nachträgslich Schwierigkeiten wegen der Uebergabe der bereits versprochenen Ländereien machte, übernahm Herrmann selbst mit sicherer Hand die Leitung dieser Unterhandlungen. Im Jahre 1228 sendet er dann den tapseren Herrmann Balk als Landmeister in die neuen baltischen Besthungen. Schon stehen an den Weichselussen die stolzen Burgen Bogelsang, Nessau, Thorn und Kulm. Schon weicht das Preußenvolk vor den deutschen Rittern, wenn diese, das schwarze

Kreuz auf schimmerndweißem Mantel, nahen, scheu zurud. Der blutige Tag an ber Sirgune im Jahre 1234 verbreistet neuen Schreden burch bas Preußenland und immer fühner hebt sich in Pomesanien und am Oftseestranbe die weiße Ordenssahne, auf der schon seit dem Jahre 1224, da Salza in den Fürstenstand erhoben wurde, als Zeichen kaiserlicher Hulb, der schwarze, einköpfige Reichsabler stegsverkündend flatterte.

Den nächsten Wieberhall mußten biese glänzenben Ersfolge bes Orbensschwertes im nahen Livland finden und hier den Bunsch nach einer engeren Berbindung mit dem Reiche immer mehr beleben. Als sich daher Herrmann von Salza im Jahre 1235 abermals nach Deutschland wandte, schiefte Bolquin, der wahrscheinlich durch den päpstlichen Legaten früh genug von dieser Reise in Kennt-niß gesetzt war, sogleich eine Botschaft an den Orbens-meister ab, um ihm seine und seiner Ritter Bünsche vorzutragen.

Herrmann nahm sich mit regem Eifer ihrer Sache an. Roch im Jahre 1235 fandte er zwei seiner Ritter nach Livland, um sichere Kunde über die bortigen Berhältnisse einzuziehen; und als er Jahrs barauf dem Ruse Gregors wiederum nach Italien folgen mußte, beaustragte er das Ordenscapitel in Marburg, nach der Rücksehr der Ritter biese Angelegenheit auss sorgfältigste zu prüsen.

In Marburg war man inbessen, wie es scheint, bem Anschlusse an Livland noch keineswegs geneigt. Denn als im Jahre 1236 bie Gesandten in Begleitung breier Schwert-

ritter bort wieber anlangten, hieß es, Die livlanbischen Ritter seien eigenstnnige, muthwillige Köpfe, die sich ben ftrengen Regeln bes beutschen Orbens niemals fugen wurben; ohne Beisein bes Meifters ließe fich in bieser Sache nichts entscheiben; man muffe jebenfalls bis zu feiner Rudehr warten . Darüber aber fonnte noch geraume Beit verftreichen. Endlich entschloß fich baber einer ber Livlanber, Johann von Magbeburg, felbst nach Italien zu gehen, um fofort herrmanns Erklärung einzuholen und bann Papftes Genehmigung auszuwirken. Drei beutsche Orbensbrüber begleiteten ihn. Roch vor Abschluß des Jahres 1236 langte biefe Gefandtschaft beim Orbensmeifter an, ben fie nach wie vor aufs gunftigfte fur Bolquins Blane geftimmt fanben. Berrmann felbft führte bann bie Ritter nach Viterbo, wo bamals gerade Gregor feinen Sof hielt, und blieb hier noch geraume Zeit mit ihnen zusammen, wohl ahnend, welche Schwierigkeiten fich diesem Werke entgegenstellen wurden und wie nur fein perfonlicher Ginfluß beim Papfte ber Sache Borfchub leiften tonne.

Denn Walbemars Eifersucht ruhte nimmer. Hatte ber König auch Jahrs zuvor auf Besehl bes Papstes seine Feinbseligkeiten gegen die nordischen Kreuzsahrer endlich einstellen müssen, so wollte er doch sein altes Recht auf Estland noch nicht sahren lassen. Je eifriger daher Bolquin seine Pläne betrieb, besto emsiger waren auch Walzbemars Gesandte am papstlichen Hose bemuht, die baltisschen Bestynngen für ihren König wiederzugewinnen. Und im Geheimen zeigte sich Gregor dem Dänenkönig gar nicht

abgeneigt. Schon im Frühlinge bes Jahres 1236 hatte er seinem Legaten nach Livland geschrieben, der Schwertsorden müsse Reval gegen eine bestimmte Entschädigungsssumme den Dänen wieder zurücktellen«. In diesem Schritte, so wenig er den Forderungen Waldemars genügte, sprach sich die Politik des römischen Hoses hinlänglich aus. Man wollte es weder mit Dännemark noch mit dem Schwertsorden verderben; durch Zögerungen, halbe Versprechen, theilweise Zugeständnisse nach allen Seiten hin, sollte das Gleichgewicht im Norden ausrecht erhalten werden. Unter solchen Verhältnissen war aber an eine rasche Erledigung der Angelegenheit Volquins nicht zu benken und als Herrmann gegen Ende des Jahres 1236 den Kaiser nach Deutschsland begleiten mußte, mochten die Unterhandlungen nur um Weniges gefördert sein.

Plöslich langt in Viterbo die Kunde an von schweren Unglücksschlägen, welche die livländische Kirche getroffen hatten. Vom rigischen Bischof war der Schwertritter Gerslach Rothe an Herrmann von Salza abgeschickt mit der Rachricht, daß am heiligen Mauritiustage, am 22. September des Jahres 1236 Bolquin bei einem Einfalle in Litthauen mit seinen Leuten auf die vereinte Macht des Feindes gestoßen sei, sich auf einen Kampf habe einlassen müssen, aber endlich nach verzweislungsvoller Gegenwehr in die Flucht geschlagen sei. Hier sei der Meister selbst mit acht und vierzig der Seinen unter den Keulen der Heiden gefallen, von den übrigen Rittern hätten nur wesnige entkommen können.

Das wirkte entscheibend auf ben Gang ber Unterhandslungen ein. Auch an den Papst waren gleichzeitig Schreisben der livischen und estnischen Bischöfe gelangt, worin diese ihn stehentlich um Schut ansprachen. Jest galt es wirksame Schritte zu thun, um den nordischen Wirren ein Ende zu machen und zugleich die baltische Kirche vor dem Andrange der östlichen Heiden zu sichern. Aus Herrmanns Anrathen, der bereits zum Papste geeilt war, schrieb baher Gregor am 13. Mai seinem Legaten, Alles aufzubieten, um den Dänen zusriedenzustellen, besonders aber auf die sosorige Herausgabe Revals zu bestehen«, und Tags darauf am 14. Mai unterzeichnete er die Urfunde, welche die Bereinigung des Schwertordens mit dem deutschen Orden aussprach.

Roch in bemselben Jahre ging auf Befehl bes Orbensmeifters herrmann Balf als Landmeifter mit fechzig Rittern nach Livland, um hier schleunigst bie nöthigen Bertheibigungsanstalten gegen bie Litthauer ju treffen und in Gemeinschaft mit bem papftlichen Legaten bie banische Angelegenheit zu ordnen. Nachdem nämlich Walbemar vom Bapfte bie Anerkennung feines Rechtes auf ben Befit von Reval, so wie auf Jerwen, Harrien und Wirrien erlangt hatte, ihm aber von Seiten ber Deutschen noch immer Schwierigkeiten in ben Weg gelegt waren, hatte er enblich beschloffen, hier mit Baffengewalt seine Anspruche burch-Eine Flotte war bereits gerüftet. auseben. Reue Gefahren brohten ber baltischen Rieberlaffung. Dem mußte herrmann Balt vorzubeugen suchen. Mit Wilhelm von

Mobena begab er sich selbst nach Dannemark, um bei Walsbemar einen gütigen Vergleich auszuwirken. Nach langen Unterhandlungen kam endlich auf Seeland zu Stensbye, einem Bauerndorfe unweit Wordingborg, am 7. Juni 1238 ein Frieden zu Stande, in Folge bessen der Orden die Burg und Landschaft Neval nebst Wirrien und Harrien heraussgab, dafür aber Jerwen von Waldemar als Geschenk erhielt.

Die Herrschaft ber Danen im Rordwesten Estlands war von Neuem für die nächsten hundert Jahre gesichert. Alle Güter, die der Schwertorden in den übrigen Theilen Estlands und Livlands besaß, gingen an den deutschen Orsben über, doch mit der Bedingung, daß die rigische Kirche nach wie vor die höchste Gerichtsbarkeit über diese Länderreien ausübte. So wollte es der Bapst.

## VIII.

Mus ben Kluthen ber Oftsee tauchte einst allnächtlich ein Land auf, bas jedesmal beim Anbruche bes Tages wieder von ben Meereswogen verschlungen warb. Da brachte ein Mann, Ramens Thielvar, ber Sohn bes Goth, Feuer auf die falte und bunfle Insel. Seitbem fant fie nie wieber unter und hieß fortan Gothland. Thielvar aber hatte einen Sohn, Namens Safdhi, und Safdhis Weib hieß Buitaftierna, ber weißleuchtenbe Stern. Die Beiben bauten fich nun auf Gothland an. Und als fie bort bie erfte Racht schliefen, sah huitaftierna im Traume brei ineinander verschlungene Schlangen aus ihrem Bufen hervorfriechen und balb barauf gebar fie brei Gohne, Graipr, Guti und Gunfiaun. Die theilten bie Infel unter fich, fo baß Graipr im Norben wohnte, Gunfiaun im Suben und Guti zwischen Beiben. Bon biesen Dreien stammen alle Gothe länder ab.

ĺ

So erzählt die nordische Sage und verbreitet hier, wo und jede Erinnerung an bestimmte Thatsachen sehlt, mit kindlicher Sorglosigkeit ihr Zwielicht über die dunklen Jahrhunderte des allmählichen Entstehens, der Entdedung, der Bevölkerung und Bebauung jenes baltischen Eilandes, das majestätisch mit seinen hohen Felsusern aus der Meeres-brandung emporsteigend, nahe gelegen den standinavischen, estnischen und deutschen Küsten, dereits zur Zeit der arabischen Weltherrschaft einen Hauptvereinigungspunkt für den nordeuropäisch-astatischen Handelsverkehr bildete, dann sast das ganze Mittelalter hindurch auf seinen Märkten und Messen Kausseute der verschiedensten Rationen sah, jest aber verödet und vereinsamt nur noch in den Marmorruinen der Kirchen und Prachtbauten seiner Hauptstadt Wisch die Spuren des längst geschwundenen Glanzes aufzuweisen vermag.

Bom nahen Standinavien erhielt Gothland seine erften Bewohner. Der schmale, etwa gehn Meilen breite Meeresarm, ber bie Insel vom weftlichen Festlande trennt, war Mit Schweben bilbete fich baber leicht zu überschreiten. von Gothland aus ichon frühe ein reger Berfehr. hin führten ben Insulaner seine altesten Erinnerungen, feine Sagen, feine Sprache und Gebrauche, bort fuchte er bei seinen Stammgenoffen vertrauenevoll Schut und Beiftand, ale Gifersucht und Eroberungeluft frember Gewalthaber seine Unabhängigkeit zu gefährden brohten, borthin endlich richtete ber Gothlander zuerft feinen Blid, als mit ber allmählichen Berbreitung bes Chriftenthums im baltischen Rorben auch unter ben Bewohnern jener Insel ber Wunsch nach einem engeren Anschlusse an die Rirche ber westlichen Culturmelt rege warb.

Bom heiligen König Dlaf geht bie Sage, baß er auf feiner Flucht von Rorwegen nach bem Ruffenreiche um bas Jahr 1028, fich langere Zeit unter ben bamals noch heibnischen Gothländern aufgehalten und bort im Bertehre mit ben reichsten und angesehensten Familien ber Insel zuerft ben Sinn für bie driftliche Lehre gewedt habe. brachten bann gothländische Sandelsleute aus fremben Lanben, wo fie bie driftlichen Sitten fennen gelernt hatten, ben erften Briefter, Namens Botar, mit. Der baut ales balb nach seiner Anfunft auf ber Insel eine Rirche. Aber noch ift hier bas Beibenthum zu machtig. Mit frecher Sand wird von ben Dienern ber alten Lehre bas heilige Bethaus ber Chriften in Brand gestedt. Erst später, als Botar fich mit ber Tochter bes reichen Liccair verheirathet und fo fich einigen Anhang unter ben Gothlandern gefichert hat, wagt er zum zweitenmale eine Rirche zu errichten, die jest auch burch bie Fürsprache bes angesehenen Schwiegervaters erhalten wirb. Run laffen fich viele Familien taufen. Balb ift ber gange Norben ber Insel driftlich und rafch wachft in ben übrigen Lanbichaften bie Bahl ber Rirchen. Rommt bann gelegentlich ein pilgernber Bischof vom naben Standinavien berüber, ber über Bothland, Rufland und Griechenland gen Jerusalem wallfahrtet, um nach ber frommen Sitte jener Zeit am heiligen Grabe feine Andacht zu verrichten, fo muß ber hohe Berr, ebe er von bannen gieht, bie neuen Rirchen und Begrabniß. plate auf ber Insel weihen. Das geht nun wohl für eine Beile. Balb aber, als bie Bahl ber driftlichen Gemeinden sich dort immer mehrt, sehen sich die Gothländer nach einem sesten Oberhaupte für ihre Kirche um und an den Bischof von Linköping im östlichen Schweden ergeht jest die Bitte, daß er nach einer bestimmten Ordnung jedes dritte Jahr auf Gothland erscheinen wolle, um die nöthigen Kirchweihen vorzunehmen«. Von einer jeden Kirche werden ihm dafür drei Mark nehft drei Mahlzeiten beswilligt. Zugleich richten die Gothländer Schisse für die Uebersahrt des Bischoss ein und gestatten ihm, zu seiner Amtsverrichtung und zu dem Umzuge auf der Insel zwölf seiner Mannen nehft zwölf Bauerpferden mitzubringen.

So bilbete sich ber erste Anschluß Gothlands an bie schwedische Kirche, ber im Laufe ber Zeiten immer enger wurde, ba balb bem Bischof von Linköping auch ein bestimmter Antheil an ben Zehnten ber Insel eingeräumt und ihm bas Recht gegeben ward, bei ber Besehung einer Pfarre seine eigenen Leute vorzuschlagen.

Daneben aber stand die Insel schon von Alters her auch zu der Krone Schwedens in einem nahen Schutvershältniß, in das die Gothländer sselbstwillig«, wie die Sage lehrt, ohne irgend ihre Freiheit zu beschränken, hauptsächlich wohl zur Sicherung und Erweiterung des Handels zu dem Upsalakönige getreten waren. Alljährlich steuerten sie danach einen sesten Schoß von sechszig Mark, um frei und ungehindert an sedweden Ort ohne Zoll und Abgabe ins Schwedenreich gelangen zu können«. Ebenso dursten aber auch die Schweden nach Gothland kommen sohne Getreidesperre ober sonstiges Verbot«.

Schutz und Hulfe mußte ber König ber Insel angebeihen lassen, wenn sie berselben bedurfte. Dagegen aber stellten die Gothländer ihm zu seinen Kriegssahrten sieben » Snicken«, ober erlegten für jedes dieser Schisse vierzig Mark Münze. Sobald sich nun der König zu einem Seezuge rüstete, lief während einer Woche ein allgemeines Ausgedot durch die Insel. Bon Dorf zu Dorf ging dann, wie es die norzbische Sitte mit sich brachte, der »Botschaftsstad«, am einen Ende angebrannt, das andere mit einem Strick umwickelt, was wohl die warnende Bedeutung hatte, daß jedem Wassensähigen, dem es einfallen möchte, sich nicht zu stellen, entweder sofort sein Gehöst verbrannt, oder ihm selbst die Strase des Hängens zuerkannt würde.

Den Schoß von sechszig Mark burften aber nicht etwa die königlichen Boten selbst bei den Bewohnern Gothlands eintreiben. Das Recht der Erhebung dieser Steuer stand nur der einheimischen Gemeindeversammlung zu, die dann, sobald die volle Summe beisammen war, sie den Gesandten einzuhändigen hatte. So wollte es das freiheitsliebende Inselvolk, um jeden Schein von Unterordnung unter Schwesdens König von sich abzuwenden.

Die Zeit, wann sich dies » Rechtsverhältnis « zwischen Gothland und dem skandinavischen Mutterlande bildete, läßt sich nicht mehr ermitteln. Die schlichte Sage und Erzählung des Insulaners kennt keine Zeitbestimmung. Aus den nordischen Geschichten sließt uns nur spärliche Kunde über Gothland zu. Bei den Chronisten, Legendensammslern und Geographen der West- und Südwelt aber herrscht

bis zum Beginne bes zwölsten Jahrhunderts tieses Schweisgen über diese Insel. Denn wenn auch schon der Seessahrer Bulfstan, der gegen Ende des neunten Jahrhunderts das baltische Meer beschiffte, nach seiner Heimfehr dem wißbegierigen König Alfred von England erzählen konnte, daß man bei der Fahrt von Schleswig nach der Weichselmundung links, am Backbord, Gothland habe, das Schweden angehöres, so schenkten die nächstsolgenden zwei Jahrhunderte der sernen Oftseeinsel eine so geringe Beachtung, daß selbst der kundige bremer Canonicus Adam in seiner weitläustigen Beschreibung des europäischen Rordbens nicht einmal den Ramen Gothlands nennt.

Und boch hatten eben bamals bereits bie Zeiten bes Glanzes und ber Sanbelsgröße für jene Insel begonnen. Schon hatte fich an ihrer Nordwestfüste, Schweden gegenüber, ein eigenes ftabtisches Gemeinwesen gebilbet, von ben Eingeborenen Wieby, "ber Schubort«, genannt, bas balb jum wichtigften Stapelplat und Freihafen für bie norbeuropaische Sandelswelt fich erheben follte. Schon landeten bort von nah' und fern bie Rauffahrer ber Schweben, Ruffen, Danen, Wenben, Deutschen. »Dort fanden sich bie Leute, wie Wisbys altes Stadtrecht lehrt, von manderlei Bunge gusammen . Gin gemeinschaftliches Intereffe verband enge bie bunt gemischte Bevölkerung ber jungen Stadt. Befet und Freiheit ficherten ihr Bebeihen. bie Mitte bes zwölften Jahrhunderts ift Wisby bereits einer ber wichtigften Blate für ben mitteleuropaifch = norbi= fchen Sanbel.

Unter ben bort ansässigen Fremben bemerken wir schon fruhe eine zahlreiche Rolonie von beutschen Raufleuten, Die wahrscheinlich aus ben niebersächsischen und westphälischen Städten Soeft, Dortmund, Münfter, Soltwebel und Barbewief nach Wisby übergesiebelt find. Die thuen sich von Anfang an burch Thatigfeit und Unternehmungegeist her-In enggeschloffener Genoffenschaft betreiben fie von Gothland nach bem Norben und nach Deutschland ergie-Begenseitige Vertrage gewähren biesem bige Geschäfte. faufmannischen Gemeinwesen inneren Salt. Ein eigenes Bappen, ber Lilienbusch, bient ihnen als außeres Bahrzeichen. Balb haben biese Deutschen hier bie einheimischen und fremben Kaufleute überflügelt und burch ben engen Anschluß ihrer Kolonie an's beutsche Stammland schlägt beutsches Wesen rasch auf Gothland tiefe Wurzeln. älteste Stadtrecht Wisbys ift in beutscher Sprache nach beutschen Rechtsgebräuchen abgefaßt. Noch vor bem Jahre 1137 erhalten die bortigen Deutschen von ihrem Kaiser Lothar eigene Gerechtsame jum Schute ihrer Berson und Im Jahre 1163 hören wir auch von ihres Berkehrs. einem Boigte Obalrich auf Gothland reben, ber bie Intereffen ber beutschen Gemeinbe nach Außen zu vertreten Fallen nun 3wistigfeiten mit ben Gingeborenen ber Insel vor, so wenden sich bie ftreitenden Partheien nach Deutschland, um fich von bort endgultiges Urtheil und rafche Entscheibung einzuholen.

Denn jebe langere Störung ber Eintracht und bes Friesbens, bie hemmend auf ben Handel wirkt, muß hier sorgs

fältigst vermieben werben, ba Wisby, trop seiner gunstigen Lage für ben nordischen Berkehr noch immer die Rebenbuhlerschaft der Städte Schleswig, Julin und Sigtuna zu bekämpsen hat, die, früher im ausschließlichen Besitze des gewinnreichen Ostseehandels, wohl nicht ohne Eisersucht dem raschen Ausblühen jener neuen Stadt gesolgt sind.

Schleswig, bas alte Sliesthorp ober Hababy an ber Schley war feit ben Tagen Karls bes Großen ein vielbesuchter Sanbelsplat, befannt burch feine Deffen und feine ftrebfame Raufmannschaft, ber es gelang, ju Lande wie ju Waffer fich immer neue Wege bes Berfehrs ju öffnen. Begen Ende bes neunten Jahrhunderts fand Schleswig bereits mit ber Oftfufte bes baltischen Meeres in birefter Seeverbinbung. Bon Hähaby aus erreichte man bamals, wie jener Wulfstan lehrt, »nach einer Fahrt von fieben Tagen und fieben Nächten« bas alte Truso im Breußenlande. Dann fest zur Zeit Ottos bes Großen bie nach ihm benannte »Raiserstraße« Schleswig mit bem Rorben Jutlands in Berbindung. 3weihundert Jahre fpater ergahlt Saro sogar, daß in dem hafen ber Schlen »russische Rauffahrer« lagen und eben um jene Zeit ift die Stadt im fernsten Rorben und Often Guropas schon so berühmt, daß noch Kaswini ber arabische Geograph bes breizehnten Jahrhunderts nach alten Ueberlieferungen gar Wunderliches von ber großen Stadt Schleschuif am Strande bes Dreans « feinen Affaten zu berichten weiß.

Nicht minder wichtig für den Oftseehandel war Jumne ober Julin, die stolze Slavenstadt, die prächtig an der Mün-

bung ber Ober in die efenthischen Sumpfe« sich erhebend, von hier die reichbelabenen Handelösslotten nach Novgorod und Sigtuna sandte, auf ihren Messen aber Sachsen, Wenden und Griechen zum Ankauf »nordischer Produkte aller Art« so zahlreich anzog, daß Abam von Bremen keinen Anstand nimmt, Jumne für die »größte Stadt Europas« zu erklären.

Hoch im Norben endlich an ben Ufern bes Mälarsees lag Sigtuna, bie Burgstadt Obins., bas Sistun ber Araber, die mächtige Vermittlerin des ffandinavischefinnisschen Handels.

Mit biefen Städten wagte bas junge Wisby, von ben erften Zeiten seiner Gründung an, ben Wettstreit um bie alleinige Herrschaft in den baltischen Gewässern aufzusnehmen und lange Zeit vergeblich bemühte Gothland sich, die nordischen Händler von ihren gewohnten Bahnen des Berkehres zu entfernen.

Da überfällt im Jahre 1157 ber Dänenkönig Svend bas reiche Schleswig und bemächtigt sich in ber Schlen einer russischen Kauffahrteislotte, um mit den Ladungen berselben seine Söldner zu belohnen. Durch diese That verscheuchte Svend, wie Saxo lehrt, für alle Zufunst die fremden Seefahrer von dem Hasen Schleswigs. Die noch so eben blühende Stadt sinkt rasch zu einem winzigen Flecken herab. Ucht und zwanzig Jahre später steckt König Knud, der Sohn des großen Waldemar im Kriege mit den pommerschen Wenden die Stadt Julin in Brand und im Jahre 1189 wird durch ein wunderbares Zusammentressen die

Schwebenstadt Sigtuna von eftnischen und karelischen Sees räubern zerstört.

Jest hat Wisdy freie Hand. Jest können ungehindert die Gothländer im Bereine mit den in Wisdy ansässigen Deutschen ihre Handelsthätigkeit über den ganzen Kreis der baltischen Gebiete ausdehnen und glänzender als zuvor erhebt sich jest im Bappen der Stadt Wisdy der stolze Lilienbusch der Deutschen neben dem Widder, dem alten heidnischen Wahrzeichen der Insel.

Die Hauptquelle bes rasch sich mehrenden Wohlstandes jener gothländisch-beutschen Kausmannschaft bildete damals der Handel mit dem nordwestlichen Rußland. Dorthin vor Allem strebten jene Kausherren des Westens, um ihre Häringe, ihr Salz, ihre Tücher und Gisenwaaren gegen Leder, Wachs, Pelzwerf und gegen die astatischen Erzeugenisse umzutauschen. Den Hauptmarkt für dieses russische Geschäft fanden sie aber in Novgorod, der weitberühmten Republis am Wolchowstrome.

Der Wolchow entspringt aus bem Imensee, sließt bann in fast gerader Richtung gegen Rorben und strömt nach einem Lause von ungefähr dreißig Meilen in den Ladogassee aus. Dort, etwa eine Meile vom Imensee entsernt, lag bas alte Rowgorod und zog sich zu beiden Seiten des klaren Stromes in weiter Ausbehnung hin mit seinen hölzernen Häusern und stattlichen Brücken, seinem wohlbesestigsten Kreml und seinem Markte, wo auf den Schall der großen Wetschaglocke die Bürger sich versammeln mußten, mit seinen Kauschösen und Meßpläßen und mit seinen

Rlöftern, Rapellen und Kirchen, unter benen neben ber ehrwürdigen Sophieenkathebrale ber griechischen Christen sich bereits um die Mitte des zwölften Jahrhunderts die heilige Pätniza« erhob, in welcher die dulbsame Republik dem abenbländischen Handelsmanne bereitwillig gestattete, seine Andacht nach römischem Kirchengebrauche zu verrichten.

Bu einer Zeit, ba noch bichtes Dunkel über bem ganzen Nordosten Europas lagerte, stand Novgorod schon als ein felbftftanbiges ftabtisches Gemeinwefen ba. Durch feine vortheilhafte Lage an ber alten Sanbeloftrage, die fich von Griechenland ben Onieper hinauf nörblich jum Bolchow wandte, vermittelte es hauptfächlich ben Berfehr bes Subens mit ben finnischen Bölferschaften, wahrend ihm qugleich bie Karavanen ber Bulgaren von ber Wolga her bie Schäte bes Drients jum Umfat gegen norbische Probufte brachten. Als bann um bie Mitte bes neunten Jahrhunderts Rurif an ben Ufern bes Ilmenfees ben Grund jum ruffischen Staate legte, erwählte er Rovgorob ju feinem herrschersite. Sein Nachfolger Dleg jog freilich ichon mit bem friegerischen Soflager ber Rurifingen nach Riem, ins mittlere Rugland. Doch wenn er auch burch biefen Schritt nicht wenig bagu beitrug, bie Wolchowstabt bem Kürftenhause zu entfremben, so vermochte fie boch nichts mehr in ihrer politischen und mercantilen Entwickelung zu hemmen. Denn ichon war die alte Glavenftabt ber Sauptfammelplat ber waragischen Rrieger geworben, bie in immer neuen Schaaren vom nahen Stanbinavien herübergiehenb, gar balb über bie einheimische Bevolkerung ein entschiebenes Uebergewicht erlangten. "Die Novgorober, schreibt ber rustische Chronist des eilsten Jahrhunderts, sind von warägischem Geschlechte; früher waren sie Slaven". Schon hatten hier am Wolchowstrome germanische Freiheit und nordischer Unternehmungsgeist eine sichere Stätte sich besreitet, und Novgorod als erste Stadt des russischen Norsbens fühlte sich start genug, um fortan den Weg des Ruhmes und der Größe selbstständig, ohne Fürstenhülse zu verfolgen.

Die Stellung, die fich Rovgorod so errang, war freilich bem großfürftlichen Sause feineswegs genehm, und wenn die Stadt auch nach wie vor ben höchsten Schoß nach Riem steuerte, wenn ihre thatenluftige Jugend bei feinem Rampfe und bei feinem Buge fehlte, ber von ben eroberungsluftigen Rurikingen unternommen ward; bas Band, bas ihre Burger ursprünglich mit bem Berricherftamm verbunben hatte, warb immer mehr gelodert. fich im Jahre 970 bie Novgorober an ben kiewschen Großfürften wandten, um einen Statthalter ju erlangen, und übermuthig ihm bebeuteten, bag, wenn er feinen senbe, fie felbft einen wählen wurden, fuhr fie ber Berricher verächtlich an: "Ja, wenn nur einer zu Euch gehen wollte!" Dieses Mal blieb es noch bei Worten stehen. 3weiund= vierzig Jahre später aber bricht offene Emporung am Boldow aus und als bann Jaroslaw ben Thron besteigt, ruhen die Novgorober nicht eher, als bis er ihnen Freiheiten aller Art brieflich verschrieben und insbesondere bas Recht der Selbstwahl ihrer Herrscher zugesichert hat.

- Mit ber Berleihung biefes Freibriefes tam über Rovgorod ein neuer Beift. Hatte es bis babin feine gange friegerische Thatigfeit bem Dienste ber Großfürsten geweiht, so sann es jest auf eigene Machterweiterung. Noch lag ber weite finnische Rorben vom Ural langs bes Gismeeres bis zum baltischen Bestade unbezwungen ba. Dorthin lodte ben Handelsmann schon lange ber Erwerb bes kostbaren Belawertes. Dorthin mandte baber ber Freiftaat jest fein Sauptaugenmerf und während anderthalb Jahrhunderte wurden von nun an jene Landschaften shinter ben großen Walbungen ., wie fie bie Chronif nennt, ber Tummelplat ber novgorobichen Rrieger. Bald gieht ein haufen verwegener Freibeuter vom Wolchow aus, um zu ben veifernen Pforten«, ins Land ber heutigen Gurjanen vorzubringen. Bald stehen die Feldherren der Republik mit ihren Seeren an ben Ufern bes Laboga, um bort im wilben Kampfe bie Jemen zu bezwingen. 3m Jahre 1130 beugt fich schon alles Bolf bis jum Onegasee unter ber Berrichaft Novgorode. Rach allen Richtungen burchftreis fen nun feine Steuereinnehmer die neuerworbenen Lande, um » Eichhornfelle « und anderes Belzwerk einzutreiben. Drei Jahre später find bereits bie Anwohner ber Betschora ihnen tributpflichtig und im Jahre 1137 zehnten bie Uferlandschaften bes weißen Meeres bem heiligen Georgeflofter am Wolchow.

Während so der Freistaat nach Norden und nach Osten zu immer größerer Macht gelangte und schon bis zu den fernen Bölkerschaften des Ural den stolzen Wahlspruch seiner Burger: » Wer fann wider Gott und Großnovgorod! ertönen ließ, öffnete er ben Bewohnern bes europäischen Westens bereitwillig seinen Markt und hafen, um die Rohprodukte ber polaren Besthungen gegen die feinen Fabrikate bes Abendlandes umzutauschen.

Und hier waren es wiederum die Deutschen, vornehmlich aber jene gothländisch = beutschen Raufleute, bie burch Geschäftstunde, Rührigkeit und Umficht bie ihnen bargebotenen Bortheile am erfolgreichsten auszubeuten und fich gar balb bes gangen norbifden Gefchäftes zu bemeiftern wußten. Denn um auf biesem wichtigen Blate feinen anberen Fremben auffommen zu laffen und auch aus ber Ferne ben bortigen Sanbel ficher leiten zu konnen, suchten bie Deutschen fich schon frühe bei ben Rovgorobern bie Erlaubniß zu einer festen Nieberlaffung am Orte felbft auszuwirfen. Bald wurden ihnen hierzu von ber Republif in einem besonderen Stadtguartiere die nöthigen Bauplate Dort grundeten fie nun ihre eigene beutsche angewiesen. Rirche jum beiligen Beter. Um bieselbe herum führten fie geräumige Waarenlager und Pachauser auf, nebft jahlreichen Megbuden, Comptoiren, Wohnstuben und Berfammlungefälen, und fo entstand ju Anfang bee breizehnten Jahrhunderts, wenn nicht ichon früher, ber Sof ber Deutschen zu Rovgorob«, ber nach seinem Schuppatron auch schlichtweg ben Namen "Sanct Beter" führte. Bie in Wisby, nahm hier am Wolchow die deutsche Raufmannsinnung ben Lilienbusch in ihr Wappen auf. ftrenge Gesete, benen fich jebes Mitglied ber GenoffenSchaft, bie Sanbelsherren und Sandwerksmeister wie Gesfellen, Lehrlinge und Packfnechte fügen mußten, sicherten sie bas Gebeihen ihrer neuen Rieberlaffung und richteten sich allmählich mit eigener Gerichtsbarkeit, eigener Sanbelsordsnung und Gemeinbencaffe hier inmitten ber fremden Stadt ganz hauslich und behaglich ein.

Ihr Gesethuch, die "Schra bere Dhutschen to Nosgarden", die in der ersten Gälfte des breizehnten Jahrshunderts aufgezeichnet sein muß, führt uns das innere Wessen und Getriebe dieser Stiftung lebendig vor.

An ber Spipe ber gangen Niederlaffung ftanben zwei Melterleute ber Raufmannschaft, ber » Diberman bhes Hoves . und ber Diberman Sante Beteres . Dem letteren lag die Sorge für den Haushalt des Hofes und die Berwaltung ber Innungecaffe ob. Er trieb bie Steuern ein, bie jebes handeltreibende Mitglied ber Gefellschaft je nach bem Werthe und ber Menge ber von ihm eingeführten Baaren zu entrichten hatte und nahm bie Strafgelber in Empfang, die nach erfolgtem richterlichen Ausspruch für irgend welch' Bergeben, Betrug, Baarenverfalfdung, Gelbunterschleif, für Nachlässiget im Dienste, anftagiges Betragen gegen Borgefette, Trunfenheit ober Schlägereien von ben babei Betheiligten zu erlegen waren. Richter war ber Olbermann bes hofes, ber auch bie allgemeinen Berfammlungen ju berufen hatte und bie Leitung über bas Bange führte. Er fowohl wie ber Aeltermann Sanct Beters gingen aus ber Bahl ber Raufleute hervor, wählten fich bann felbft vier Manner gu Gehulfen und bezogen aus bem gesetzlichen Antheil an Sporteln und Strafgelbern ihr besonderes Einkommen. Außerdem stand dem wortführenden Aeltermann das Recht zu, sich nach eigenem Gutdünken eine Wohnung auf dem Hose auszusschen. Um die übrigen Häuser mußten die Kausseute loosen. Diese Wohnungen mochten jedoch klein und nur für die Nachtruhe geeignet sein. Die langen Winterabende brachten daher die Handelsherren, nach Schluß des Geschäftes, in der \*großen Stude\* zu, die als Versammlungssort und Speisesaal diente. Ein ähnliches Local, die sogenannte Rindern Stove\*, war zu ähnlichen Zweden für die jüngeren Handelslehrlinge, Gesellen und Knechte eingerichtet.

Mit Ausnahme ber Geschäftsverbindungen unterhielt ber Sof nur geringen Verfehr mit ben übrigen Bewohnern ber Stabt. Bu Dienftleiftungen innerhalb feiner Ringmauern wurden baber nur Deutsche zugelaffen. Gine eigene Sofbrauerei lieferte bier ben fugen Meth, ber aus Sonig, Waffer und Hopfen zubereitet wurde. In bem »Sanct Beterefeffel« mußte alles Wachs geschmolzen werben, wie auch Sanct Peter seine eigenen Solzniederlagen hatte. Gemeinschaft mit Ruffen burften feine Geschäfte getrieben Bei Strafe von fünfzig Mark Silber war jebem beutschen Raufmanne bes Hofes geboten, kein Gut mit ben Ruffen in » Rumpanie« zu haben und ber Ruffen Gut nicht als Frachtgut zu führen. Berbrecher mußten auf bem Hofe felbst, im »Thurme« bei Baffer und Brob ihre Strafzeit absigen. Starb ein ber Gemeinbe angehöriger Deutscher in Novgorob, fo nahm ber Begrabnifplag Sanct Peters seine Leiche auf. Andere Deutsche, die sich in Rove gorod aushielten, ohne sich der Innung anzuschließen, durfe ten nur mit besonderer Erlaubniß des Aeltermannes den Hof betreten. Um solche Fremde, so wie Diebe und Gesindel am nächtlichen Einschleichen zu verhindern, waren für den Hof und die Kirche eigene Wächter angestellt, die zu bestimmten Nachtstunden auch die großen Kettenhunde lostassen durften.

In biefe fast klösterliche Abgeschiedenheit bes Hofes trat aber alljährlich zweimal, wenn bie beutschen Rauffahrteiflotten mit ihren reichen Waarenlabungen anlangten, ein neues, . veranbertes Leben ein. Rach bem bamaligen Brauche unternahmen nämlich bie Novgorobfahrer ihre Reisen nicht einzeln, sondern ftete in Gesellschaft von Debreren auf gahlreichen Schiffen. Solche Compagnien hießen »Fahrten« und unterschieden fich, je nachdem fie im Frühjahre ober im Berbfte bie heimathlichen Safen verließen, um bann mahrend bes Sommers ober mahrend ber Bintermonate ihre Geschäfte in Novgorob zu beforgen, in Sommer = und Winterfahrer. Gine jebe biefer Fahrten brachte, ben Borfdriften bes Sofes gemäß, ihren eigenen Briefter mit. Auch mußten noch vor der Ankunft im novgorobichen Gebiete, bas fich bamals bis jur Revamunbung erstredte, bie beiben Aelterleute gewählt und von jebem Mitgliebe ber Gesellschaft bie gesetlichen Baarenfteuern entrichtet werben. Langte nun bie Fahrt bei ber Reva an, fo warteten ihrer bort Lobien ober Lichterschiffe jum Umlaben ber Guter. Denn wegen bes unficheren

Fahrwassers ber Neva und ber Bolchow konnten die großen Seeschiffe sich nicht in jene Flüsse wagen. Bon hier bis nach Rovgorod hinauf trug daher die Republik gegen Bergütung der Unkosten die nöthige Sorge für den Transport der Waaren. Nach der endlichen Ankunst in Sanct Peter bezog dann die neue Gesellschaft ihre Hoswohnungen, die Güter wurden in den dazu bestimmten Räumen unterges bracht und die bereits gewählten Aelterleute übernahmen nun für die nächsten Monate die Leitung des Hoses.

So gediehen burch beutsche Betriebsamkeit in Novgorob wie auf Gothland Diefe Sandelsstiftungen, Die unter fich wie mit bem Mutterlande im engften Berbande.lebend, gar balb bem beutschen Wefen in allen nordischen Gebieten Anfeben und Ginfluß ju verschaffen wußten, jur felben Beit, ba jene Ritterkolonieen am Embach, an ber Düna und im Goiwathale, burch festen Anschluß an ben beutschen Orben neu gefraftigt, bas haus ber beutschen Rirche hier au fcbirmen und zu erweitern ftrebten. Und als nun mit bem Fall ber Hohenstaufen ber alte Geift ber Zwietracht im Reiche wieder wach ward, die deutschen Rord- und Oftseeftabte aber jum Schute ihrer Freiheiten und ihres Sanbels bie Sanfa grundeten, die burch weitverzweigte Verbindungen mit Rovgorob, Wisby, Riga, Reval, Dorpat zu rascher Bluthe fich emporschwang, ba hob für biefes baltische Außendeutschland eine neue Zeit bes Ruhmes an. Und an bie Spige bes mächtigen Stäbtebundes trat jest bas reichsfreie Lubed, um während zwei Jahrhunderte bem beutschen Werk im Rorben Rraft und inneren Salt zu geben.

## Anmerkungen.

- Seite 1. Einhardi annales ad a. 804. Pertz monumenta Germaniae historica. T. I. 191. Einhardi vita Karoli c. 7. Pertz II.
   446. La Germanie au huitième et au neuvième siècles, son introduction dans la société civilisée de l'Europe occidentale in Mignet Notices et Mémoires historiques T. II. Paris 1843.
- 2) S. 2. 3. 19. Chronicon Moissiacense ad a. 806. Pertz I. 308 und hoffmann, Gefchichte ber Stabt Magbeburg I. 8.
- 3) S. 2. 3. 20. Effesfelb ift bas hentige Ihehoe; Dahlmann, Ges fchichte von Dannemart I. 24.
- 4) S. 2. 3. 26. Dahlmann, Gefchichte von Dannemart I. 22.
- 5) S. 3. 3. 10. Ueber Rarle Ruftungen jur See Einhardi annal. ad a. 800.
- 6) S. 4. Vita S. Anskarii ed. Dahlmann. c. 12. Pert II. 698 und Giefebrecht, wenbische Geschichte I. 164 u. folgb.
- 7) S. 6. 3. 26. Schaumann, Geschichte b. nieberfachfischen Bolles. Seite 193 Anmert.
- 8) S. 8. 3. 7. Dahlmann, Gefch. von Dannemark. I. 108.
- 9) S. 8. 3. 12. Beijer, Gefch. von Schweben. I. 121.
- 10) S. 8. 3. 20. Munter, Rirchengeschichte von Dannemark n. Rors wegen Bb. I.
- 11) S. 9. 3. 9. Sammlung jur banischen Geschichte, Sprache, Mungtenntniß und Dekonomie von J. H. Schlegel Bb. I. 175. Ropens hagen 1771.
- 12) S. 9. 3. 10. Antiquitates Americanae ed. Rafn. Hauniae, 1837.

- 13) S. 10. Others Reisebericht in Dahlmann, Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte Ih. I. Geijer, Gefch. v. Schweben I. 83.
- 14) S. 11. 3. 2 n. 11. Siögrens Abhanblungen über Jafun n. über Ingermanland. Mémoires de l'académie des sciences de St. Pétersbourg VI. Sciences historiques et politiques II. 563 et 183. St. Pétersbourg 1834.
- 15) S. 11. 3. 18. "Fulmen septentrionis, fatale malum omnibus Danorum insulis" Adami gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum ex recens. Lappenbergii Lib. III. c. 16. Dahlmann, Gesch. von Dannemart II. 130.
- 16) S. 11. 3. 24. Dahlmann, Gefch. v. D. I. 124. Suhm, Historie af Danmark. IV. 120. La Chronique de Nestor publ. par Louis Paris I. 196. Paris 1834.
- 17) S. 12. Lappenberg über bie Chronologie ber alteren Bifchofe ber Diocefe bes Erzbiethums hamburg in Bert, Archiv ber Gesfellichaft für altere beutsche Geschichtstunde, IX. hannover 1847.
- 18) S. 15. 3. 18. Chronicon Montis Sereni recensuit A. Eckstein. 184. Salle 1844. Liber de fundatione Monasterii Gozecensis in Chronicon Montis Sereni ed. Mader. 207. Helmestadi 1665.
- 19) S. 15. S. 20. Adam Bremens. III. 31.
- 20) S. 16. 3. 2 und 10. Adam Bremens. II. 66 und III. 2.
- 21) S. 16. 3. 12. "Virgo, ut ferebatur, ab utero matris permanebat." Lambert ad a. 1072.
- 22) S. 16, 3, 17. Adam Bremens. III. 1.
- 23) S. 16. 3. 23. Es scheint, daß Abalbert vor seiner Erhebung jum Erzbischof von Bremen am kaiserlichen Dose das Amt des Ranzlers für Italien bekleibete. Eine Urkunde, datirt vom 22. Fesbruar 1045 (Puricelli de martyr. Mediolan. 489), auf die mich Battendach ausmerksam gemacht hat, ist unterschrieben von Abalbert, der hier Kanzler für Italien genannt wird. Damals war Abalbert noch nicht nach Bremen berusen, denn sein Borgänger Bezelin starb erst den 15. April 1045. Außerdem spricht für unsere Annahme der wichtige Umstand, daß der Kaiser Heinrich III. bei der Besehung der erzbischöslichen und bischöslichen Stühle sein Augenmerk besonders auf seine Kanzler warf. Auch hierfür hat Battenbach interessante Beiträge gesammelt; so war Kabalohus

Kanzler für Stalien und zugleich Bischof von Raumburg, ebenso humfried Kanzler für Stalien und dann Erzbischof von Ravenna (Herrmann Contractus ad a. 1047). Gbenso Eberhard Kanzler für Deutschland und später nach dem Abgange des Kadalohus Bischof von Naumburg (Böhmers Regesten), endlich Theodorich Kanzler für Deutschland und dann Bischof von Constanz (Herrmann Contr. ad a. 1047).

- 24) S. 17. 3. 1. 14. 18. 20. Adam Bremens. III. c. 2. 3 unb 4. 26. 9 unb 25.
- 25) S. 18. 3. 1. Adam Bremens. III. 38.
- S. 18. 3. 10. Bruno de bello Saxonico. cap. II. Pertz monumenta V. 330. Adam Bremens. III. 69.
- 27) S. 18. 3. 17. 18. 21. 22. 24. Adam Bremens. III. c. 2. 23. 37 unb 61. 35 unb 37. 38.
- 28) S. 19. 3. 9. 20. 21. 28. Adam Bremens. III. c. 5. 7. 30. 32.
- 29) S. 20. B. 12. Adam Bremens. III. 10.
- 30) S. 20. 3. 15. Adam Bremens. III. 69. IV. 35.
- 31) S. 20. 3. 25 und 28. Adam Bremens. III. 23 und 31.
- 32) S. 21. 3. 20. Lambert annales ad a. 1062.
- 33) S. 22. 3. 22. Adam Bremens. III. 70. IV. 24. Lappenberg, Chronologie ber alteren Bifchofe Bremens. S. 425.
- 34) S. 23. 3. 3. Geijer, Gefch. v. Schweben. I. 30.
- 35) S. 23. 3. 7. Lappenberg, Chronologie u. f. w. S. 423.
- 36) S. 23. 3. 14 unb 18. Adam Bremens. IV. 16. 19 unb 25.
- 37) S. 23. 3. 24. Adam Bremens. II. 19. Reftors Annalen von Schlöger. III. 69. 70. 71. Ibn Fosglan von Frahn. 158.
- 38) S. 23. 3. 28. Adam Bremens. II. 19. Lappenberg hat hier mit forgfältiger Kritif flatt ber älteren Lesart: "XLIII die" nach ber Biener Sanbschrift bie Lesart "quarto decimo die" aufges nommen. Indeffen bleibt es fraglich, ob die Rauffahrer bes ellsten Jahrhunderts mit ihren breiten, schweren Schiffen, mit mangelhafter Tackelage und bei der Unvollfommenheit der damaligen Nautit die Reise vom Ausstuß der Ober bis Novgorod, mithin einen Beg von eiwa 180 Meilen in 14 Tagen zurücklegen konnten.
- 39) S. 24. 3. 15. Lambert ad a. 1064. Adam Bremens. III. 46: "et jam consulatum adeptus est, jam remotis aemulis solus

possedit arcem capitolii, non tamen sine invidia, quae semper gloriam sequitur."

- 40) S. 24. S. 24. Lambert ad a. 1066.
- 41) S. 25. 3. 3. 9. 19. Adam Bremens. III. 47 n. folg. 49 n. 50. 61.
- 42) S. 26. 3. 2. 13. 20. Adam Bremens. III, 58, 62, 63.
- 43) S. 26. 3. 23. Adam Bremens. III. 64. 66. Lambert ad a. 1072. Die Angaben varifren um einen Tag.
- 44) S. 26, 3, 26. Adam Bremens. III. 67.
- 45) S. 29. 3. 1. Staphorft, Samburger Rirchengesch. I. 443. Sams burg 1723.
- 46) S. 29. 3. 8. Dahlmann, Gefch. v. Dan. I. 208. 213.
- 47) S. 29. 3. 16. Dahlmann, Gefch. v. D. II. 146.
- 48) S. 29. 3. 21. Beijer, Gefc. v. Schweben. I. 144.
- 49) S. 29. 3. 27. Ueber bas Jahr 1158, als bas ber Entbedung Livlands tann fein Zweifel obwalten, ba Beinrich ber Lette in feiner Chronif jum Jahre 1225 ausbrucklich bemerkt, bor fieben und fechezig Jahren fei ber livifche Bafen burch bremifche Schiffer aufgefunden. Gruber, origines Livoniae sacrae et civilis. Franco-S. 177. Statt ber am Ranbe von Gruber angefurti 1740. gebenen Jahreszahl 1224 ift nämlich, wie unten gezeigt werben wird, 1225 zu lefen. Daffelbe Jahr 1158 giebt auch Thomas biarn in feiner efthe, lufe und lettlanbifchen Gefchichte an; Monumenta Livoniae antiquae I. 65. Ebenfo Balthafar Ruffom in feiner Chronica ber Proving Lyfflandt, Barth. 1584. C. 3: "In bem Jar nufere Berrn 1158 hebben be Bremer Roeplube Luffs landt erftlick upgesegelt." Und wenn auch Franz Myenstädt zu Anfang seiner "benkwürdigen Sachen und Geschichten von ber erften Erfindunge ber eblen Provingen Lyfflandte" (Monumenta Livoniae II. 14) schwantt, ob er fich für bas Jahr 1148 ober 1158 enticheiben foll, fo nimmt er boch fpaterhin in ben Bufagen S. 127 an, bag "gerabe im Jahre 1158, ba Lubed an bauen angefangen ift, bie Bremer Lieffland anffgefegelt haben". Gine nenere Untersuchung über bas Jahr ber Entbedung Livlands von E. Babft in Bunges Archiv IV. habe ich leiber nicht benuten konnen.
- 50) S. 34. Jacob Grimm, Geschichte ber beutschen Sprache. II. 717 u. folgb. Geijer, Geschichte v. Schweben. I. 87, Da ber

- Name ber Eften ohne Zweifel ans ber Benennung Aestier ober Eistir entstanden ift, so ziehe ich die Schreibart Eften ber heute ablichen, Ehften ober Efthen vor. heinrich ber Lette und bie mits telalterigen Schriftfteller schreiben überall Eftones, nicht Efthones.
- 51) S. 35. 3. 17. Man schlägt bie Ueberrefte ber Eften auf etwa 622000 Seelen an. Berhanblungen ber gelehrten efinischen Gesfellschaft zu Dorpat. I. 19.
- 52) S. 36. 3. ib. Heinrich ber Lette spricht nirgends von erblichen Rouigen ber Eften, überall nur von ben Seniores. Origines Livoniae ed. Gruber. 58. 64. 73. 74. 160 u. s. w.
- 53) S. 36. B. 18. Origines Livon. 109.
- 54) S. 36. 3. 23. Origines Livon. 64. 32. Mittheilungen aus bem Gebiete ber Geschichte Live, Efte und Curlands. I. 179. Berhblg. ber eftn. Gesellich. I. 48.
- 55) S. 37. 3. 3. Orig. Liv. 58. 155. Mitthellungen u. f. w. II. 362.
- 56) S. 37. B. 15. Jacob Grimm, über bas sinnische Epos in Höfers Beitsch, s. d. W. b. S. I. Berschiedene Auffähe von Fählmann, Holmberg und Mühlberg in ben Berhblg. ber estn. Ges. Fählmann hat die estnischen Sagen zuerst bekannt gemacht. Kruse's Urgeschichte des estn. Bollsk. S. 175—187, und Kohl, Ofisees provinzen II. 238—255.
- 57) S. 37. 3. 1 v. u. Die Rantelet ift ein harfenartiges Inftrument.
- 58) S. 40. 3. 21. B. Betere hat mich barauf aufmerkfam gemacht, bag unter bem "Stuper mit gelbem Gesteber und grauen Beinen" wahrscheinlich ber oriolus galbula, ber Birol ober Pfingstvogel verstanden werben muß, wie benn auch Fählmann biese lettere Benennung in seiner Uebersehung hinzufügt.
- 59) Die Sage von Bannemunnes Gefange findet fich mit nur geringen Beranderungen in dem finnischen Bolfeliede: "Bainamoinens Garfe" wieder, welches Platen aus einer schwedischen Rachbilbung überseth hat.
- 60) S. 44. 3. 20. Imarinen ift ber Gott ber Luftregionen, ein Bruber Bannemunnes.
- 61) S. 46. 3. 5. Orig. Liv. 267. Rrufe, Urgeschichte bes efinischen Bollftammes. 143.
- 62) S. 46. 3. 18. Vita Anskarii. c. 30. Adam. III. 16

- 63) S. 46. 3. 24. Reftore Annalen von Schloger. II. 24.
- 64) S. 47. B. 8. Das ganze Mittelalter hindurch bis zum Ende bes sechszehnten Jahrhunderts begriff man unter dem Namen Livland die hentigen Provinzen Livs, Ests und Curlaud. Ruffows Chronif, gleich ju Ansang.
- 65) S. 47. 3. 17. Auch die Liven kannten unr die herrschaft ber Stammesältesten. Erbliche Könige kommen nicht bei ihnen vor. Bom Campo fagt Geinrich ber Lette ausbrücklich, "qui quasi Rex et senior Livonum erat" orig. Liv. 25, sonft spricht heins rich nirgends von einem Könige.
- 66) S. 47. B. 19. Berholg, ber eftn. Gef. I. 62. Beim Beginn eines Rrieges ziehen fich bie Liven mit Frau und Kinb auf ihre Festen zurud. Orig. Liv. 100.
- 67) S. 47. 3. 24. Die Karte, bie Kruse feiner Urgeschichte bes efin. B. angehängt hat.
- 68) S. 48. 3. 4. Rrufe, Urgefchichte. 95.
- 69) S. 48. 3. 16. "Letthi, qui proprie dicuntur Lettgalli." —
  "Letthi vel Letgalli." Orig. Liv. 36. Letthi find beim Chrosniften heinrich überall bie Letten; bie Litthauer nennt er Lettones.
- 70) S. 48. 3. 24. "Erant enim Letthi ante fidem susceptam humiles et despecti et multas injurias sustinentes a Livonibus et Estonibus." Orig. Liv. 56.
- 71) S. 49. 3. 16. Schlozer, allgemeine norbifche Befch. 541 n. folgb.
- 72) S. 50. 3. 1. Jordanes c. 23.
- 73) S. 50. 3. 6. Cassiodor var. V. 2. Die Aeftier heißen hier Haesti.
- 74) S. 50. 3. 8. Schöning, Heimskringla. Hauniae 1777. Cap. 15. ber Ynglingasaga. Rruse, Urgeschichte. S. 436.
- 75) S. 50. B. 10. Ynglingasaga cap. 36.
- 76) S. 50. S. 17. Vita S. Anskarii c. 30.
- 77) S. 50. B. 21. Dahlmann, Gefch. v. Dan. I. 102 u. folgb.
- 78) S. 50. 3. 28. Die Beweisstellen finden fich in Kruses Urgesch.
  S. 489 und 492.
- 79) S. 51. 3. 1. "Ipse rex gaudens in Domino recitavit mihi hanc cantilenam." Adam Brem. IV. 16.
- 80) S. 51. J. 14. Berhandlungen ber eftn, Gefellsch. I. Heft 2.
  S. 63 u. folgb. Heft 4. S. 64 u. folgb.

- 81) S. 51. 3. 17. Orig. Liv. 129. 161. Berhblg. b. eftn. Gef. I. 51.
- S. 51. S. 23. Annales Olai ad a. 1202. Langebek script. rer. Dan. I. 181.
- 83) S. 52. Der Rame ber Eften war ben alten Ruffen unbefannt. Reftor nennt fie überall Tschuben. Nestors Annalen v. Schlöger. II. 40. III. 36.
- 84) S. 52. 3. 17. "Scatta Konungs." Heimskringla. I. 193.
- 85) S. 52. B. 19. Raramfin, Gefch. bes ruffifchen Reiches. II. 18. Deutsche Ueberfetung. Riga 1820.
- 86) S. 52. B. 21. Reftore Annalen II. 105.
- 87) S. 53. 3. 5. Pleekow nahm besonbers zu Anfang bes breizehnsten Sahrhunderts wiederholten Antheil an den Bügen der Rovgosrober nach Eftland. In Lettland gehörte den Pleekowern die Landsschaft Tholowa. Orig. Liv. 51. 170.
- 88) S. 53. 3. 7. Ueber biefe Büge ber Novgorober gegen bie estnisschen Tschuben s. bie Anssatze Sidgrens in ben Memoiren ber petersburger Atabemie, Série VI. T. I. 3m Jahre 1111 zieht ber Fürst Mistislaw gegen Otschela, bas estnische Otela (s. Arnbt, livländ. Chronik. II. 16 und Mémoires I. 312.); im Jahre 1116 nimmt er Obempa (Mém. I. 313); im 3. 1132 werden die Novgorober im estnischen Waigalande geschlagen (Mém. I. 326); im J. 1134 erobern sie Oorpat (Mém. I. 327). 3m J. 1191 zieht Jaroslaw gegen die Esten (Karamsin. III. 71. Kruse, Urgesch. 566).
- 89) S. 53. S. 15. "Livones Woldemaro (sc. regi de Plosceke) tributa solvebant." Orig. Livon. 3. Karamsin III. 49.
- 90) S. 53. 3. 20. Rufenois, bas fpatere Kofenhusen, ber weftlichste Borposten ber Ruffen lag etwa 15 Meilen oberhalb Dunamunde. Rohl, ruff. Oftseeprovingen. I. 196.
- 91) S. 53. B. 21. Heinrich ber Lette nennt ben Fürsten Wsewolob: Wissewalbe.
- 92) S. 53. 3. 21. Bfeslaw wird in ber Chronif Besceca genannt. Rruse, Urgesch. 586.
- 93) S. 53. B. 22. Rrufe. 552 n. folgb.
- 94) S. 54. Den beutschen Standpunkt hat keiner ber bisherigen Bearbeiter ber alteren Geschichte Livlands so richtig gewählt wie Burm in seinem Aufsate: "eine beutsche Kolonie und beren Ab-

- fall", abgebrudt in ber allgemeinen Beitschrift für Geschichte von Schmibt. V. Berlin 1846.
- 95) S. 55. B. 7. Orig. Livon. I. Arnold Lubecensis VII. c. 8.
- 96) S. 55. 3. 18. Orig Livon. 2. Die Borte "paulo ante" find hier wahrscheinlich zu ftreichen. Berholg, ber eftn. Gef. II. 83. Der Auffah hansens über heinrich ben Letten.
- 97) S. 56. B. 3. Arnold VII. 9. "Est enim eadem terra fertilis agris, abundans pascuis, irrigua fluviis, satis etiam piscosa et arboribus nemorosa." Der Abt Arnold lebte in Lübeck, hatte mithin burch bie lübischen Livlandssahrer jene Nachrichten aus erfter Sand.
- 98) S. 56. 3. 9. Surter, Innocenz III. I. 296. Samburg 1834.
- 99) S. 56. B. 13. Rrufe, Urgefch. 554.
- 100) S. 56. B. 17. "Est enim consuetudo regum Ruthenorum, quamcunque gentem expugnaverint, non fidei Christianae subjecere, sed ad solvendum sibi tributum et pecuniam subjugare". Orig. Liv. 85.
- 101) S. 57. 3. 1. Ueber bie Worte "idem praedicator" u. f. w. Orig. Liv. 4. Sansens Auffat über Seinrich b. 2. 83. In bem weiteren Berlaufe ber Erzählung folge ich ganz bem Berichte Seinrichs, werbe baher nur gelegentlich auf ihn hinzuweisen northig haben.
- 102) S. 58. 3. 1. Samburgisches Urkundenbuch herausg, von Lappenberg. S. 247 u. 248. Diese papftlichen Schreiben vom Jahre 1188 sprechen noch nicht von einem episcopatus Livoniensis, sondern nennen das Bisthum Ixscolanensis, b. h. ju Praul.
- 103) S. 58. 3. 19. In Stephani Baluzii Miscell. ed. Mansi III. 384. Lucae 1762 ift ein Schreiben bes Papftes Clemens III. enthalten, bas die Ueberschrift: Livoniensi Episcopi führt. Clemens ftarb im Jahre 1191, mithin muß bas "livische Bisthum", bessen Stiftungsurkunde verloren ist, bereits vor dem Jahre 1191 gegründet sein. Auf dieses wichtige Schreiben hat mich Philipp Jasse aufmerksam gemacht, der augenblicklich mit dem großen Werke der Sichtung und Heransgade der papstilichen Urkunden die zum Jahre 1200 beschäftigt ist. Durch dieses Schreiben Clemens III. erhält das seines Nachfolgers Coelestins III. vom

- 27. April 1193 "ad episcopum Livoniensem" neue Beglanbisgung; f. baffelbe in ben Mittheilungen aus bem Gebiete ber livs länbischen u. f. w. Geschichte III. 323.
- 104) S. 59. 3. 14. Arnold, Lub. VII. 9.
- 105) S. 59. 3. 20. Die livlänbische Reimchronik Ditleps von Anspeke, (heransgegeben von F. Pfeisfer in ber Bibliothek bes litez rarischen Bereins in Stuttgart. 1844. Banb VII.) nennt Berstholb "ein prommen helt" v. 498.
- 106) S. 60. B. 5. Ueber bas Leben Beinrichs bes Letten wiffen wir nur bas Wenige, was er felbft uns gelegentlich über feine Birtfamfeit mittheilt. Beim Jahre 1207 feiner Chronif führt er fich als Scholar bes Bischofs Albert ein (orig. Liv. 52.). Im Jahre 1208 vertritt er ben Bischof bei ben Unterhandlungen mit ben Eften (orig. 56.). Im Jahre 1212 bient er als Dollmetscher bei ben Berhandlungen mit ben Liven von Thoreiba (orig. 88.). Im Jahre 1215 ichifft er fich mit bem Bifchof von Rageburg in Riga ein, mahrscheinlich um biefen nach Rom auf bie große Rirchenversammlung zu begleiten (orig. 102.). Im Jahre 1216 folgt er bem Beere ber beutschen Ritter, bie einen Felbzug gegen Barrien unternehmen (orig. 109.). 3m Jahre 1220 ichictt ber Bischof Albert ihn als Missionar nach Estland (orig. 143. 148.) und im Jahre 1227 beschreibt er als Angenzenge ben beschwers lichen Winterfeldzug ber Dentichen gegen bie Infel Defel. -Seine Chronif ift lateinisch gefchrieben und reicht von ber Grunbung bes livischen Biethums bis jum Jahre 1227. - 3m Jahre 1740 wurde fie jum erftenmale nach einem hannoverschen Das nufcripte vom hofrath 3. D. Gruber herausgegeben und von biesem mit trefflichen Anmerkungen versehen. Inbeffen war bas Manuscript, beffen Gruber fich bebiente, unvollständig; vier Bogen, welche bie Geschichte bes Jahres 1221 enthielten, waren herausgeriffen. Im Jahre 1747 überfette bann Arnbt, welcher Reftor ber Schule ju Arensberg auf Defel war, bas Gruberiche Wert und lieferte nach einem revalschen Manuscripte ben jenem fehlenben Abschnitt. Bei ber Benugung beiber Berte hat man barauf ju achten, bag vom britten bie jum letten Rapitel alle am Ranbe bemerkten Jahrebangaben, von benen feine von Bein-

rich bem Letten felbft berruhrt, immer um ein Jahr hinter ber wirflichen Jahresrechnung gurudbleiben. Der Grund hiervon liegt barin, bag Gruber alle Borbereitungen, bie Bifchof Albert gu feiner erften Ueberfahrt nach Livland treffen mußte, in bas Jahr 1198 aufammenbrangt. Wenn aber Bifchof Bertholb, wie Beinrich ber Lette berichtet, am 24. Juli 1198 farb und Albert im felben Jahre zu feinem Rachfolger ernaunt warb, fo blieb ihm teinesfalls Beit, nach Gothland und Dannemart zu reifen und fchon zu Weihnacht beffelben Jahres 1198 in Magbeburg mit Bhilipp von Schwaben gusammengutreffen. Beber Philipp mar im Jahre 1198 in Magbeburg (f. Bohmers Regeften) noch Als bert, fondern beibe fahen fich bort um Weihnacht bes Jahres 1199, nachbem ber Bischof in bemselben Jahre in Gothland und Danemark gewesen war. Im Fruhjahre 1200 fchiffte er fich bann nach Livland ein und hiernach ift die gange grubersche Rechnung zu verändern. Legt man also zu dem von Gruber angemerkten Jahre immer ein Jahr ju, fo ftimmt auch bie Chronologie Beinrichs bes Letten mit berjenigen ber fremben gleichzeitigen Berichterflatter überein. Danach unternimmt Balbemar von Danemark feinen Bug gegen Defel nicht, wie Gruber angiebt, im 3. 1205, fonbern im 3. 1206, was burch bas Chron. Sialand. bestätigt wirb; nicht 1214 fonbern 1215 ift ber Concil ju Rom; nicht 1215, fonbern 1216 trifft Bifchof Albert mit Friedrich II. in Sagenow jufammen (f. Böhmere Regeften); nicht 1218 fonbern 1219 gieht Walbemar nach Eftland (f. Dabimann, Gesch. v. D. 1. 369); nicht 1219 fondern 1220 ift Friedriche Raiferfronung (f. Bohmere Regesten); nicht 1223 sonbern 1224 ift Dorpat erobert (f. Mittheilungen aus b. G. Livlands u. f. w. IV. 56). Die weiteren Refultate meiner Berechnung murbe ich bier angeben, wenn fie nicht aufs genauefte mit benen ber von Ganfen angestellten übereinstimmten. S. beffen ausführliche Borarbeiten zu einer neuen Ausgabe Beinrichs bes Letten in den Berholg. b. eft. S. II. 47.

<sup>107)</sup> S. 60. B. 16. Meinardus, "vir vitae venerabilis et venerandae canitiei". Orig. Liv. I.

<sup>108)</sup> S. 60. 3. 17. Bon Bertold fagt ber Abt Arnold, "considerabant sane in vivo gratiam conversationis, temperantiam so-

- brietatis, modestiam patientiae, virtutemque abstinentiae, instantiam praedicationis, jucunditatem affabilitatis". VII. 9.
- 109) S. 61. 2. 10. R. H. v. Buffe über ben Geschlechtsnamen bes Bischofs Albert von Riga in Mitthellg. ans b. Gebiete u. s. w. IV. 1. Ueber Alberts Brüber s. bas Weitere unten am Enbe bes V. Kapitels.
- 110) S. 61. 3. 22. Lappenberge hamburger Urfb. S. 256.

i

- 111) S. 62. 3. 5. Arnold fagt VII. 9 von Albert: "qui cum adhuc juvenili floreret actate, magna morum pollebat maturitate. Et quia vir parentatus erat, ornatus fratribus et amicis, in vinea Domini cooperatores habebat plurimos. Nec facile exprimere potero, quantam invenerit gratiam apud Reges et magnates".
- 112) S. 62. 3. 15. Orig. Liv. 144. "venerabilis senex Albertus" im Jahre 1220.
- 113) S. 62. 3. 25. Surter, Innocenz III. Band. II. S. 691. Ansmerfung 168. Samburg 1834.
- 114. S. 63. 3. 6. Samburger Urfb. B. S. 280.
- 115) S. 64. B. 11. Giefebrecht, wend. Gefc. I. 31. Seinrich b. Lette fpricht nur einmal von Lübeck, orig. Liv. 147. Bom Bischof Berts holb fagt Arnold ausbrücklich, daß er fich in Lübeck eingeschifft habe.
- 116) S. 65. 3. 20. Nach ben Worten Heinrichs "pro sede sua" (orig. 18) scheint es, baß Albert seinen bischöflichen Stuhl mitsgenommen hatte.
- 117) S. 67. 3. 11. Schon beim J. 1198 fpricht heinrich von einem "loeus Rigae" und beim J. 1200. "loeum, quem Rigam appellant" (orig. 12. 19).
- 118) S. 67. 3. 14. Rruse, Urgesch. 546. Anmerkg. Poffart, Statistif und Geogr. bes Gonvernements Aurland. 67.
- 119) S. 67. 3. 21. 3m 3. 1201 fehrt Albert nach Livland gurud, und in bemfelben Sommer wird Riga gegründet. orig. 20. hiers nach tann tein Zweifel mehr obwalten über bas Jahr ber Gruns bung Rigas.
- 120) S. 68. 3. 2. "Campana belli dulcisona." orig. 67. 96.
- 121) S. 68. 3. 6. Lubeder Urfundenbuch S. 61. Bait, beutsche Berfaffungegesch. I. Beilage 2: über bie Zwölfzahl in den gers manischen Berhältniffen. S. 287.

- 122) S. 68. 3. 8. Daß bie Zwistigkeiten zwischen Rovgorob und ben gothlänbischen Deutschen, welche im 3. 1188 eine lange haubelsesperre zur Folge hatten, hochst gunftig auf bas rasche Emporstommen Rigas einwirken mußten, wohin bie Rovgorober über Pleskow ihren hanbel treiben konnten, hat Lehrberg in seinen Untersuchg. zur älteren Gesch. Rußlands S. 136 nachgewiesen.
- 123) S. 68. 3. 14. Urfunde zur alteren Gefch. Rigas im vierten Banbe ber Monum Livon. antig. S. CXXXIX.
- 124) S. 68. 3. 22. Das Stabtwappen Rigas vom J. 1226. Monum. Livon, ant. IV. S. XV.
- 125) S. 68. 3. 24. "Dewyle be löfflike Stadt Bremen wahrhafftich eine Moder ps veler Lyfflenbischen Stebe unde Schlöter, und be od fost gang Lyfflendt uih ber Dope gehauen." Russows Einsleitung zu seiner Chronik.
- 126) S. 69. 3. 19. "per omnes vicos et plateas et Ecclesias." orig. 46.
- 127) S. 70. B. 3. Ueber ben Altter Konrab von Mepenborp, ber im 3. 1201 mit Daniel von Bannerow nach Livland zog, während ein anderer Arnold von Meindorp zwei Jahre später eintraf, orig. Liv. 20. 23. 30. 32. 36. Ueber Bernhard von Sehehusen oder Sehusen, Lappenberg, hamb. U. B. 310. Ueber ben Grafen Geinrich von Stumpenhusen s. orig. Liv. 32. und Lappenberg h. U. B. 299. Ueber Helmold von Plesse, Meiern, Origines et antiquitates Plessenses, Ankunft und Wachsthum der Edlen Gerrn von Plesse. I. 42 u. solg. Leipzig 1713. Lappenberg h. U. B. 275. Ueber den Grasen Bernhard von der Lippe s. orig. Liv. 75. Ueber Tiesenhusen s. orig. 72. 169.
- 128) S. 70. S. 18. "Conversa et baptizata tota Livonia." Orig. Liv. 43.
- 129) S. 70. 3. 27. ,, qui more militari tam in equo, quam in se ipso, bene loricatus" orig. 30.
- 130) S. 75. 3. 26. Orig. Liv. 53. Sansens Bemerkung in f. angef. Auffate S. 81.
- 131) S. 76. 3. 13. Ueber Rubolph v. Jerichow, orig. 59. hermes und Beigelt, historisch zgeographisches Saubbuch vom Regierungszirke Magbeburg. II. 169. 170.
- 132) S. 76. 3. 24. "cum esset Gercike semper in laqueum et

- quasi in diabolum magnum omnibus in ipsa parte Dunae habitantibus." orig. 62.
- 133) S. 77. S. 25. "juxta Dunam usque Gercike totidem (sc. decem) dietas." orig. 172.
- 134) S. 77. 3. 27. Ueber bie Grundung bes Rlofters ju Danamunbe im 3. 1202. orig. 22.
- 135) S. 78. 3. ib. Die Letten vermieben von Anfang an bie Rampfe mit ben Deutschen. Orig. 36. 41. 90.
- 136) S. 78. 3. 20. Ueber ben Zehnten und bie ben Liven auferlegten Kirchenabgaben, Orig. Liv. 79. 81. 94. Ueber bie Errichtung ber Kirchen in Thoreiba, Metsepole, Ropa, Phumaa, Tolowa, an ber Pmera u. s. w. Orig. Liv. 43. 44. 47. 52. 74.
- 137) S. 78. 3. 23. Ueber bie advocatia f. orig. 44 seq. Unter ben vielen von heinrich b. 8. namentlich angeführten Abvocaten sinden wir den Priester Alobrand (orig. 46), Engelbert von Tiesenhusen (or. 72. 169), Diebrich von Burhövden, dem der Fürst Waldes mar von Plessow als Advocat in Phumaa folgt (or. 91), Daniel v. Bannerow in Lennewarden (or. 87) u. s. w.
- 138) S. 79. 3. 1. "Livoniam cum omni dominio et jure ab Imperatore receperat." Orig. 48. 46.
- 139) S. 79. 3. 17. "Ludus prophetarum." Orig. 34.
- 140) S. 81. 3. 2. Albert überläßt ben Schwertrittern ben britten Theil von Livland "cum omni jure et dominio" orig. 48. Als er im J. 1209 bem Ritter Rubolph von Jerichow bie Burg Kosfenhusen als Lehn giebt, muß bieser ein Drittheil bes Besites bem Orben einräumen, Orig. 60, welches späterhin im J. 1212 gegen ben Lettenbistrift Antine ausgetauscht wird, Orig. 91.
- 141) S. 81. 3. 13. Rohl, Offfeeprovingen, I. 226.
- 142) S. 81. 3. 19. Ueber ben livischen Stamm ber Wenben, Orig. Liv. 44. 173. Die "fratres militiae de Wenden" werben zuerst beim Jahre 1208 genannt, Orig. 56. 3m 3. 1210 belagern bie Eften bie Burg Wenben, orig. 69. Lehrberg, Untersuchg. zur alteren ruff. Gesch. S. 191.
- 143) S. 84. 3. 22. Wlabimir von Pologe ftarb im J. 1215 als er fic auf Bitten ber Eften zu einem nenen Feldzuge gegen bie Deutschen gerüftet hatte. Orig. Liv. 108.

- 144) S. 85. 3. 15. "Viliendo seu Vellino"; Orig. Liv. 176. Den Namen Bilienbe leitet Kruse von Wilja-ande, die Korngabe her, da die Umgegend besonders reich an Korn ist; s. Urgesch. des estn. Bolisst. 99. Ueber die erste Belagerung Biliendes durch die Deutschen im Jahre 1211 s. Orig. 71. 72. Soontaggana heißt "hinter dem Moraststüßchen gelegen". Berhandig. der estn. Ges. I. 51.
- 145) S. 86. 3. 21. Beim J. 1215 heißt es: "Tota Estonia saevire coepit contra Livoniam." Orig. Liv. 98.
- 146) S. 88. 3. 2 von unten. "cum armis melioribus, qui fuerant in Russia". Orig. Liv. 125.
- 147) S. 91 bis 95. Bei ber Darftellung bes Jugendlebens Friebrichs II. bin ich hauptsachlich Raumers Gesch, ber hohenstaufen gefolgt.
- 148) S. 96. Dahlmann, Gesch. v. Dan. I. 361 u. folgb. Böhmer, Regesten bes Kaiserreiches von 1198 — 1254. Erste Abtheilung. S. 79.
- 149) S. 97. 3. 2. Suhm, Siftorie af Danmark. IX. 750.
- 150) S. 98. 3. 12. Orig. Liv. 128, und bagu Grubere Bemertungen.
- 151) S. 99. 3. 10. Damit ju vergleichen Grubere Bemerkg. ju Orig. Liv. 130 und Dahlmann, ban. Gefch. I. 370.
- 152) S. 100. Seinrich ber Lette erzählt hier ale Augenzeuge von ben Bekehrungsversuchen ber Danen im Eftenlande, wohin er im Jahre 1220 von Albert abgeschickt war. Orig. Liv. 143.
- 153) S. 101. S. 1. "Dani sacerdotes suos, quasi in messem alienam, miserunt." Orig. Liv. 143.
- 154) S. 101. 3. 16. "Der Schlüffel Livlands", so nennt Dahlmann Gesch. v. D. I. 372 die Stadt Lübeck. S. unsere Anmerk. 116. u. Seite 65. Deecke, Grundlinien gur Gesch. Lübecks. §. 28.
- 155) S. 103. B. 25. Barthold, Gefch. Rügens und Bommerns, II. 344. Rathmann, Gesch. v. Magbeburg II. 58. Suhm, historie af Danmark, IX. 302. Auf diesen wichtigen Umstand, ber am besten das damalige Berhältniß ber livischen Kirche zu Rom so wie die spätere Besitznahme der danisch estnischen Provinzen durch den papstlichen Legaten erklärt, hat mich Iohannes Merkel ausmerksam gemacht, der mich überhaupt bei allen sprachlichen,

- rechtes und kirchengeschichtlichen Untersuchungen mit treufter Thells nahme unterfücht und baburch biese Arbeit wesentlich geforbert hat.
- 156) S. 104. 3. 4. Diefes papftliche Schreiben in Lappenbergs Sams burg. Urfunbenb. S. 344.
- 157) S. 104. B. 14. Man vergleiche hiermit die wiederholten Aufforderungen die Honorius III. an die bremische Geistlichkeit ergehen ließ, die nach Livland bestimmten Kreuzsahrer nicht zu behindern (Schreiben v. 30. April 1218, hamburg. U. B. S. 362), den Bischof von Livland nicht zu belästigen und nicht zu verssuchen bessen Kirche der Gerichtsbarkeit des bremischen Erzstistes zu unterwerfen (Schreiben vom 26. Oftober 1219 und schon früher ein ähnliches aus dem Jahre 1218, hamburg. U. B. S. 363 und 371). Raynaldi annales ecclesiastici. Lucae 1747. Tom I. p. 443. 461 ad a. 1219.
- 158) S. 105. B. 3. Orig. Liv. 142.

İ

1

- 159) S. 105. 3. 13. Schon im Jahre 1219 hatte Albert fich in Rom um die Metropolitangewalt über Livland bewerben laffen. Raynaldi ann. eccl. I. 461.
- 160) S. 106. 3. 3. "Misericorditer et paterne suas exaudivit petitiones." Orig. Liv. 147. Besonbere wichtig ift hierzu Grubere Anmerkung. n. Schon mit Innocenz III. ftanb ber König Balbemar im engsten Berhältniffe, Raynaldi ann. ad a. 1210. Tom. I. 301.
- 161) S. 106. 3. 17. Bohmere Regeften, Abthelig. I. S. 113.
- 162) S. 107. 2. 8. "Schulblos" war Albert mit Bremen verfeinbet, benn er hatte fein Berhaltniß mit bem bortigen Erzstifte nicht aus eigenem Antriebe fonbern in Folge bes hohen papftlichen Schreibens vom J. 1213 aufgeben muffen.
- 163) S. 107. 3. 14. "Prohibebat enim Rex Daciae Lubicensibus, subditis suis, naves peregrinis in Livoniam praestare, donec Episcopum ad suum emolliret consensum." Orig. Liv. 148.
- 164) S. 108. Für bie Ereigniffe ber Jahre 1221 und 1222 giebt Gruber nur theilweise Auskunft. Das ihm Fehlende fiehe in Arnbt, lievland. Chronik. I. 166 177.
- 165) S. 111. 3. 5. "Beiligenschein ber Religion" Dahlmann, ban. Gefc. I. 371.

- 166) S. 112. B. 25. "et se et domos suas et castra lavantes aquis, et scopis purgantes, taliter baptismi sacramenta de finibus suis omnino delere conabantur". Orig. Liv. 155.
- 167) S. 113. 3. 17. "sed statim sacculos et panes et pannos suos projicientes". Orig. Liv. 157.
- 168) S. 113. 3. 27. Ueber biefen Zug ber Ruffen gegen Reval (Koliswan) fprechen auch die ruffischen Chronifen und sehen benfelben in bas Jahr 1223, was mit unseren obigen Bemerkungen über die Jahresrechnung heinrichs bes Letten übereinstimmt. Lehrsbergs Untersuchungen. 133.
- 169) S. 115. 3. 13. Ueber bie Einrichtung und Anwendung biefer Igel und Schweine ("ericii et porci". Orig. Liv. 167) bin ich im Unklaren geblieben. Bon ben Igeln fpricht der Chronist auch bei der Belagerung der Feste Mesothen im I. 1219; eines Sturmsschweines gebenkt er beim Sturme auf Mone im I. 1227 (orig. Liv. 135 und 180). Es scheint daß diese Maschinen zum Aufwühlen der Burgwälle benutt wurden. Auch du Cange giebt eine ungenügende Erklärung.
- 170) S. 116. B. 9. Orig. Liv. 88.
- 171) S. 117. 3. 7. "Teutonici in tympanis, fistulis et buccinis et ceteris instrumentis musicis; Rutheni cum suis instrumentis, et Tarantis clamoribusve noctes omnes insomnes ducunt." Orig. Liv. 167.
- 172) S. 117. 3. 24. Ueber ben Namen Frethehelm von Poch f. Bershandig, ber eftn. Gefellschaft, II. 81. Mittheilung, aus bem Gebiete ber liv. u. f. w. Gesch. IV. 43 u. 44. Ebenbort auch bas Nähere über Johannes be Appelbern.
- 173) S. 119. 3. 27. Raramfin, Gefch. v. Rufland, beutfche Uebers fegung. III. 198.
- 174) S. 121. B. 9. Die Burg Segewold war schon im Jahre 1212 in ben handen ber Schwertritter. "At illi exeuntes de castello Sygewaldensi, quod noviter aedificaverant." Orig. Liv. 87.
- 175) S. 121. 3. 10. Ueber bie Vertheilung bes eroberten Eftenlandes unter Geistlichkeit und Orden f. außer ber Chronik auch Mittheilungen aus bem Gebiete u. f. w. IV. 30 u. folgb.
- 176) S. 122. 3. 14. Gegen Enbe bes Jahres 1224 fchicft honorius

- ben Legaten nach Livianb. Raynaldi annales eccles. Lucae 1747. I. 541.
- 177) S. 123. 3. 3. "Wironiam, quae est terra fertilis et pulcherrima et camporum planitie spaciosa." Orig. Liv. 133.
- 178) S. 124. 3. 6. Deede, Grundlinien jur Gefc. Lubede von 1143-1226. S. 20 u. folgb.
- 179) S. 125. Ueber biese banischen Angelegenheiten in Eftlanb s. Orig. Liv. 178. 179. Chronicon ordinis Teutonici (Homeisters Chronisa) CXLVII. Dahlmann, Gesch. v. Dannemark. I. 388. Raynaldi annales ecclesiast. ad a. 1236. Lappenberg, nrkundsliche Gesch. b. b. Hanse. II. 28. Anmerkung.
- 180) S. 127. B. 14. Böhmer, Regesten b. Raiferreiches v. 1198—1254. Erfte Abtheilg. 132. Arnbt, livland. Chronif. II. 19.
- 181) S. 127. 3. 23. Bohmer, Regeften. I. 223.
- 182) S. 127. 3. 25. Boigt, Gefchichte Preußens. II. 320, verweift auf Gabebuich, livland. Jahrb. I. 205. Leiber habe ich bies Bert von Gabebuich nicht benuten können.
- 183) S. 128. 3. 1. Bohmer, Regeften. I. 231.
- 184) S. 128. 2. 20. Wilda und Repfcher, Zeitschrift für beutsches Recht. X. 87. Bunge über ben Sachsenspiegel als Onelle bes livland. Ritterrechtes. Bunge, Einleitung in die liv. efth. n. cursländische Rechtsgeschichte. Reval 1849. S. 97. 105. 106—112. Homeyers Abhandlung in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik. Berlin 1828. II. 553.
- 185) S. 128. 3. 25. Neber die Feinbfeligkeiten Balbemars gegen die livischen Kreuzsahrer s. das Beitere unten Kapitel VII. Hier will ich nur auf das papftliche Schreiben an die Lübecker vom 28. Novbr. 1226 aufmerksam machen, so wie auf das Schreiben des Bischofs Albert an die Bürger von Lübeck vom 3. 1227, s. Lübecker Urkundenbuch XXXVI u. XLI. S. 48 und 53.
- 186) S. 129. 3. 12. Boigt, Gefchichte Preugens. II. 320.
- 187) S. 129. 3. 15. Raramfin, Gefch. v. Rugland. III. 206.
- 188) S. 129. 3. 20. Lappenberg, urkundliche Geschichte ber beutschen Sanse II. 28. Ewers Beiträge zur Kenntniß Auflands I. 325. Burms anges. Abhandlung in Schmidts Zeitschr. f. Gesch. V. 223. Dieser Tractat wurde nicht im J. 1228 sondern 1229 abgeschlossen,

- ba "Albracht", wie es gleich ju Anfang heißt, "ber rigaische Oberherr gestorben war".
- 189) S. 130. 3. 1. Das hamburger Recrologium, worauf Lappensberg mich aufmerksam gemacht hat, enthält das Datum des Todestages des Bischofs Albert: "XVI. Kal. Febr. Alberti Livoniensis episcopi", s. Langedek scriptor. rer. Danicar. V. 388. Arndt, livl. Chronif II. 33.
- 190) S. 130. 3. 16. Arnbt, livl. Chronif. I. 211. Anmertung.
- 191) S. 132. 3. 12. Orig. Liv. 163, 164.
- 192) S. 132. 3. 18. Rothmar war bereits im J. 1205 mit bem Bischof nach Livland gezogen. Orig. Liv. 31. 170. Diebrich kam im J. 1203 nach Riga und heirathete im J. 1210 ble Lochter bes Fürsten von Bleskow. Orig. 23. 84. 169. Ueber ben Briefter Salomon s. Arnbt, Ilvlb. Chronik. I. 166.
- 193) S. 133. B. 4. Raynaldi annal. eccles. ad a. 1223. I. 520.
- 194) S. 133. S. 10. Raynald. ad a. 1225. XIII. Kal. Decembr. I. 549.
- 195) S. 133. B. 24. Lappenberg, Samburger Urfunbenbuch. S. 408.
- 196) S. 134. S. 5. Orig. Liv. 183. Albert, Stadens. ad a. 1229.
- 197) S. 135. 3. 10. Raynald, annal. II. 54 seqq.
- 198) S. 135. 3. 16. Lehrberg, Untersuchungen gur alteren Gefch. Ruglanbe. 117. 126. 197.
- 199) S. 136. 3. 5. Balb nach dem Jahre 1163 gehört bas Bisthum von Åbo jum Sprengel bes Erzbifchofs von Upsala. Geiser, Gesch. v. Schweben. I. 142. 144.
- 200) S. 136. 3. 22. Dahlmann, Gefch. v. Dannemarf. I. 278. 333.
- 201) S. 137. 3. 13. Ueber bie Grünbung von Stralfund im 3. 1209 f. Codex diplom. Pomeran. 358. 404. Dahlmann, I. 361.
- 202) S. 138. Für bie Geschichte bes beutschen Orbens, vergl. Bolgt, Geschichte Prengens I u. II.
- 203) S. 139. Schloger, Gefchichte von Litthauen. 39.
- 204) S. 141. S. 2. Raynaldi ann. eccles. Lucae 1747. T. II. 113. No. 45.
- 205) S. 242. 3. 18. "Quidam qui ad terram ipsam aspirant, ut eam sue facilius subiciant ditioni". Papft Gregor IX. in feisnen Schreiben vom 15. Februar 1234 an bie Lübeder Geiftlichs

- fett und an ben Bischof von Rageburg. Lübeder Urk. Bb. LXI und LVI. S. 64 und 65.
- 206) S. 142. 3. 28. Dahlmann, Gefchichte von Dannemart. I. 395.
- 207) S. 143. 3. 8. Schreiben bes Papftes an ben Probst und Decan zu Halberstadt vom 30. August 1234. Lübecker Urk. Bb. LXIV. S. 72.
- 208) S. 143. 3. 20. Das Schreiben, worin ber Papft ben Erzbifchof von Bremen, ben Decan zu Schwerin und ben Abt zu Reinfelb auffordert, die Einstellung ber gegen ben König von Dannemark ergriffenen Maaßregeln zu veranlaffen, ist batirt von Perusia vom 10. Marz 1235. Lübecker Urk. Bb. XLVII. S. 75.
- 209) S. 143. 3. 23. Arnbt, livl, Chronif. II. 35.

i

İ

ŕ

- 210) S. 144. 3. 7. Dieses Urtheil über herrmann von Salza führt Boigt in seiner Geschichte Preußens II. 71. aus einer hanbschristzlichen Ordenschronik an.
- 211) S. 144. 3. 10. Faldenstein, thuringische Chronifa. Erfurt 1738. Buch II. Theil II. S. 958.
- 212) S. 144. B. 14. Gervinus Urtheil über bie Minnefanger in feiner Geschichte ber poetischen Nationalliteratur ber Deutschen. Leipzig 1835. I. 301.
- 213) S. 146. 3. 7. Bogberg, Geschichte ber preußischen Mungen und Siegel. S. 8. Berlin 1843.
- 214) S. 147. 3. 2. Arnbt, Iivl. Chronif. II. 36.
- 215) S. 147. S. 2. Regesta diplomatica historiae Danicae. I. 103. Hauniae 1843. Raynaldi annal. eccl. ad a. 1236. II. 157. Orig. Liv. 273.
- 216) S. 148. 3. 21. Boigt, Gefchichte Breugens. II. 338.
- 217) S. 149. 3. 9. Regesta dipl. hist. Dan. I. 104.
- 218) S. 149, 3. 12. Orig. Liv. 274.
- 219) S. 150. 3. 4. Thorkelin diplomatarium. Hauniae 1786. I. 301.
- 220) S. 151. Ueber Gothland, f. Guta-Ragh, ber Insel Gothland
  altes Rechtsbuch, herausgegeben von Schilbener; Wallin, gothländska Samlingar, Stockholm 1747 und Götheborg 1776; Erinnerung an das alte niedersächsische Recht der Stadt Wishh
  nebst Abdruck der Borrebe und des ersten Kapitels im zweiten
  Stuck von Schilbeners Beiträgen zur Kenntniß des germanischen

- Rechts; Karl von Linné, Reisen burch Deland und Gothland im Jahre 1741, aus dem Schwebischen übersetzt, halle 1764; Rühs Schweben S. 255 und 313; Adam Dlearius orientalische Reise vom Jahre 1634, Buch II, S. 36; Pardessus collection de lois maritimes. Paris 1828. T. I. chp. XI. T. II. chp. XVII. Dahlmann, Geschichte von Dannemark. II. 3—9.
- 221) S. 151. 3. 1. Die "alte Erzählung" von bem Entstehen, ber Bevölferung, Christianistrung und bem Anschlusse Gothlands an Schweben ist ber Guta-Lagh angehängt; s. die Ausgabe von Schilbener 106 115. Ueber Thielvar s. auch Lyschander synopsis hist. Danicar, Hauniae 1622, S. 41, ber aber behutsfam zu benuten ist.
- 222) S. 156. 3. 6. Nach Leopold von Lebeburs Untersuchungen has ben fich in ber Umgebung Wisbys arabische Mungen in unges wöhnlicher Menge gefunden.
- 223) S. 152. 3. 8. Auf die Bichtigkeit bes alten Bisby für ben baltischen handel hat besonders Ernst herrmann ausmerksam gesmacht in seinen Beiträgen zur Geschichte des russischen Reiches, 1—46. Ueber den Reichthum der Stadt s. Schilbeners Gutas Lagh, Borrede S. XLIII. Ballin 225.
- 224) S. 155. 3. 8. Ueber ben "Botschafteftab" f. Schilbeners Ansmerfung 447.
- 225) S. 156. 3. 6. Bulfftans Reisebericht in Dahlmanns Forschunichungen auf bem Gebiete ber Geschichte. I.
- 226) S. 156. 3. 17. Der Name Wishy bebeutet Schuport f. Schilbeners Beiträge u. f. w. II. 93.
- 227) S. 157. 3. 22. "bo fif be Lube to Goblande van manigherhande tunghen sammeben" Schilbeners Beitrage. II. 95.
- 228) S. 157. B. 17. In ber ben Gothlänbern von Heinrich bem Löwen ausgestellten Urkunde vom 18. October 1163 heißt es ausbrücklich: "Juris igitur et pacis ejusdem decreta, Gutensibus quondam a serenissimo Romanorum Imperatore domino Lothario, pie memorie, avo nostro concessa." Lüb. U. B. 5.
- 229) S. 157. 3. 21. Lub. U. B. 5.
- 230) S. 158. 3. 7. "Silesthorp" f. Einhardi ann. ad a. 804 unb 808. Pertz, Monum. I. 191. 195.

- 231) S. 158. B. 18. "Strata Ottonis Caesaris" Adam Bremens. IV. 1. Glesebrecht wenbische Geschichten. I. 25.
- 232) S. 158. S. 20. Saxo Gram. ed. Stephani 271. Hauniae 1644.
- 233) S. 158. 3. 24. Raswinis Rosmographie hergb. von & Buffensfelb. II.
- 234) S. 159. S. 1. Adam. Bremens. II. 19.

P

- 235) S. 159. 3. 8. Geiser, Gesch. v. Schweben I. 72. Frahn, Ibn Fofian. 54.
- 236) S. 160. B. 8. Wallin Samlingar. I. 108. Guta-Lagh S. 243. Anmerkg. 330.
- 237) S. 160. 3. 19. Rohl, Reifen im Innern von Rufland. I. 20-32.
- 238) S. 160. 3. 25. Ueber ble alten Wolchowbruden in Novgorob f. Lehrberg Untersuchungen. 270. Anmerkung.
- 239) S. 161. 3. 4. Ueber bie Kirche ber heiligen Batniga f. Lehrberg. 267. Lappenberg urfundliche Gefch. ber Sanfa. II. 39. Anmrig. 3.
- 240) S. 161. B. 14. Saweljew über ben Hanbel ber Wolgabulgaren im neunten und zehnten Jahrhort. in Ermans Archiv für wiffenschaftl. Kunde von Rufland. Band VI. Heft 1. 1847.
- 241) S. 162. 3. 2. Reftor II. 193.
- 242) S. 162. 3. 22. Neftor V. 142. Krug, Forschungen in ber alsteren Gesch. Ruflands. St. Betersburg 1848. II. 426 u. folgb.
- 243) S. 153. 3. 11. Stögrens Auffat in ben Mémoires de l'Academie de St. Pétersbourg. VI. Série. I. 269.
- 244) S. 163. 3. 13. Neber Ulebe Bug f. ebenbafelbft I. 514.
- 245) S. 163. B. 16. Die ruffischen Chronifen gebenken beim 3. 1042 jum erstenmale eines Buges ber Novgorobs gegen bie Jemen. Lehrberg. 115. Mémoires de l'acad. I. 263. 519.
- 246) S. 163. 3. 17. Mémoires de l'acad. I. 321. 322.
- 247) S. 163. S. 21. Mem. de l'acad. I. 330. 337.
- 248) S. 163. 3. 22. Lehrberg. 30. Mem. de l'acad. I. 327.
- 249) S. 163. S. 23. Mém. de l'acad. I. 329.
- 250) S. 165. 3. 7. Die alteste Stra bes beutschen hofes in Novgorob ist nicht vor bem Jahre 1225 abgesaßt. Lappenberg urkunbliche Gesch. b. hanse. II. 16 und folgende. Lübecker Urk. B. 700. Die Gründung des hoses fällt aber höchstwahrscheinlich in eine frühere Zeit, da aus dem Inhalte dieser Stra selbst her-

vorgeht, daß die durch sie festgestellten Gesehe schon durch "die alte Sitte" Gewohnheitsrechte waren. Anger dieser Stra ist für die Kenntniß der Zustände jeues deutschen Hofes von besonderer Wichtigkeit ein Handels-Bertrag, den der Fürst Jaroslaw von Novgorod im Jahre 1269 mit den Gothländern und Deutschen abschloß. Lappenberg, nekundl. Gesch. II. 95. Krug, Forschungen II. 621. und der Entwurf zu einem ähnlichen Bertrage, den die Deutschen um das Jahr 1230 bei der novgoroder Regierung eins reichten, Lappenberg II. 29.

251) S. 168. B. 2. Ueber ben Transport ber Waaren auf bem Bolschow s. Krug, Forschungen II. 629 u folgb.

Gebruckt bei Guftav Schabe in Berlin, Dranienburgerfir. 27.

• - . • • 

•

.



